

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

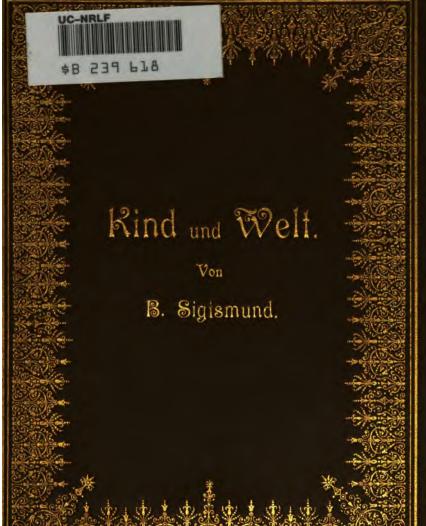



## REESE LIBRARY

OF THE

## UNIVERSITY OF CALIFORNIA.

Received April , 1898.

Accession No. 70 794. Class No.





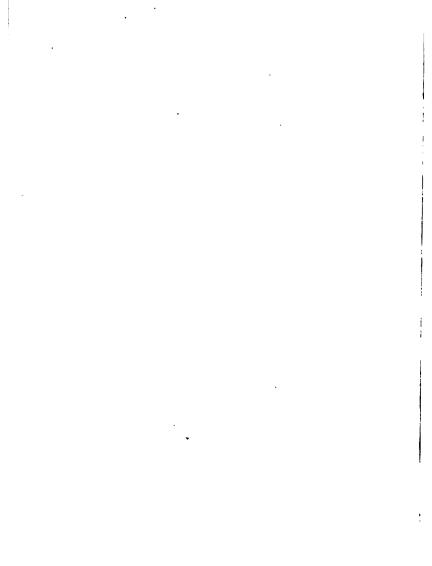

## Perthold Sigismund's

## Kind und Welt.

3meite vermehrte Auflage.



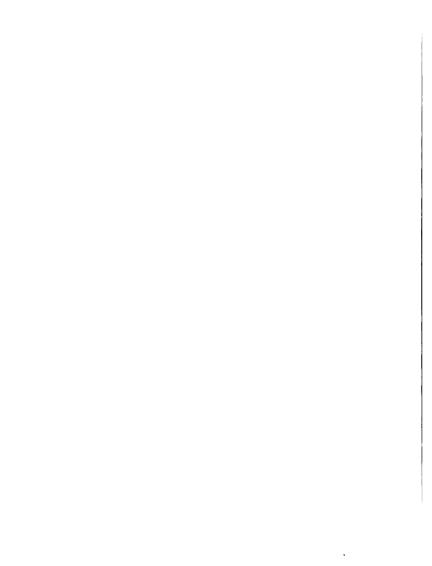

## Verthold Sigismund's

# Kind und West.

## Für Eltern und Lehrer, sowie für Freunde der Pfnchologie

mit

Einleitung und Anmerkungen neu herausgegeben

von

## Chr. Ufer,

Reftor der Gebr. Reichenbach Burgerichulen in Altenburg.



Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1897.

LB1115 S5

.70794

## Inhalt.

|                                                  | Cente     |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Einleitung des Herausgebers                      | V         |
| Rind und Welt.                                   |           |
| Erfter Abschnitt: Das dumme Bierteljahr          | 3         |
| 3 meiter Abichnitt: Bom Lachelnlernen bis jum    |           |
| Sigenlernen                                      | 31        |
| Dritter Abiconitt: Bis jum Laufenlernen          | 47        |
| Bierter Abiconitt: Bis jum Sprechenlernen        | 68        |
| Fünfter Abidnitt: Bom Sprechen bes erften Wortes |           |
| bis ju dem des erften Sages                      | <b>87</b> |
| Anmerkungen des herausgebers                     | 165       |



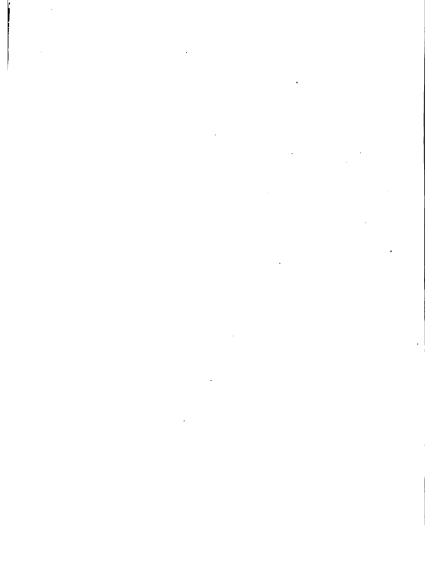

Linseitung des Herausgebers.







Du den Büchern, die ihre Schickfale haben, gehört auch Sigismunds "Kind und Welt". Aus dem Umstande daß das Borwort bereits zu Neujahr 1855 geschrieben war, während das Büchlein erst 1856 an die Öffentlichteit tam, läßt sich wohl auf längeres Suchen nach einem Berleger schließen; daß es nicht die ursprünglich beabsichtigte Fortsetung sand, — der Bersasser hat es ausedrücklich als ersten Teil bezeichnet, — wird man auf die geringe Nachfrage zurücksühren dürsen; und jetzt, nach vierzigjährigem Dasein, ist es ihm dennoch besichieden, sich in neuem Gewande denen vorstellen zu können, die gern seine Bekanntschaft machen möchten, und deren Zahl ist, wie ich glaube, nicht gering.

Der liebevolle Biograph des Berfassers, Dr. Karl Markscheffel, meint zwar, Sigismunds Name sei heutzutage fast verschollen, und vergebens suche ihn das Denkmal in Rudolstadt dem leicht vergeslichen Tagesgeschlecht ins Gedächtnis zurückzurusen. Gewiß werden nur noch wenige von der umfassenden und vielseitigen

schriftstellerischen Thätigkeit Sigismunds einen Begriff haben und sie entsprechend würdigen, aber bei denen, die auf dem Gebiete der Psychologie des Kindes arbeiten oder doch Bescheid wissen, ist sein Rame nicht vergessen. In "Kind und Welt" hat er sich selber ein Denkmal gesetzt, das nicht bloß in Thüringen, nicht bloß in Deutschland, sondern in der ganzen Welt an ihn erinnert, und wem es noch nicht zu Gesicht gekommen ist, der hat wenigstens von ihm gehört, auch wohl gefragt: Wer ist oder wer war Berthold Sigismund?

Am 19. März 1819 erblickte er als erstes Kind eines Amtsaktuars und Notars zu Stadtilm im Schwarz-burgischen das Licht der Welt und verlebte hier die ersten zehn Jahre, bis die Übersiedelung nach Blanken-burg im Schwarzathal erfolgte, wohin der Bater als Justizamtmann versetzt worden war. Nach weiteren drei Jahren kam er auf das Symnasium zu Rudolstadt, und 1837 bezog er die Universität Jena, um Medizin zu studieren. Nachdem er in Leipzig und Würzburg seine Studien fortgesetzt und beendigt hatte, ließ er sich mit 23 Jahren als Arzt in Blankenburg nieder, nahm jedoch schon bald darauf infolge beruslicher Enttäuschungen und schwankender Gesundheit eine Haus-

lehrerstelle in Lenzburg bei Agrau an und wurde 1844 Lehrer ber Anthropologie und Naturwissenschaften an einer Privatschule in der Nähe von Sheffield. Das Beimweh des Thuringers ließ ihn hier indeß nicht lange bleiben. Rachbem er auf ber Rückreise zum Imede medizinischer Studien noch eine turze Zeit in Paris verweilt hatte, - das Leben hierselbst erschien ihm mehr nütlich benn angenehm, - finden wir ihn im Herbst 1845 wieder in Blankenburg, wo er zunächst als Arzt thatig ift, bann aber auf Zureben seines Baters 1846 die Babl zum dortigen Bürgermeister annimmt. Die Stürme des Jahres 1848 verfingen sich auch im Schwarzathale und ließen Sigismund nicht unberührt. Obwohl von sehr gemäßigter politischer Haltung, so boch mit ben beutschen Zuständen unzufrieden, - garte Spuren davon zeigen sich auch gelegentlich in "Kind und Welt", - richtete er, wie bamals fo viele, feinen Blid nach Amerika; er gab aber nach dem Eintritte ruhiger Berhältniffe seinen Entschluß zur Auswanderung wieder auf und siedelte 1850 nach Rudolftadt über, wohin man ihn wegen seiner reichen Kenntnisse in den Naturwiffenschaften und neueren Sprachen als Lehrer an das Symnasium und die Realschule berusen hatte.

Der bald darauf mit einer Audolstädter Bürgerstochter, Pauline Henning, geschlossenen She entsprossen zwei Kinder; an dem ältesten derselben, einem Knaben, stellte er die Beobachtungen an, die er später in "Kind und Welt" verössentlicht hat. Er starb 1864 im Alter von erst 45 Jahren an einem Blutsturze, tief betrauert von den Seinen, von seinen Kollegen und Schülern, von seinen Mitbürgern und den zahlreichen Berehrern, die ihm seine Schriften und Dichtungen nah und fern gewonnen \*).

Sigismunds schriftstellerische Thätigkeit war stets seinsinnig und anregend, in geographischer Hinsicht, wie seine im Auftrage der Staatsregierung bearbeitete Landeskunde des Fürstentums Schwarzburg-Rudolstadt zeigt, auch wissenschaftlich verdienstvoll, aber eigentlich bahnbrechend wirkte er nur durch die Herausgabe von "Kind und Welt" auf dem Gebiete der Kinderpsycho-logie.

Freilich war er barin nicht ganz ohne Borganger,

<sup>\*)</sup> Dr. Karl Markicheffel, Berthold Sigismund. Sein Leben und Schaffen als Arzt, Padagog, Dichter und Bolksichriftsteler. Zena 1894.

wenn auch Lodes Berfuch über ben menschlichen Berstand, von dem er im Borworte bemerkt, daß er ihm erft nachträglich bekannt geworden fei, bier nicht in Betracht gezogen werden tann, und wenn ferner auch Löbischs 1851 ericienene Schrift über die Gut= widelungsgeschichte ber Seele bes Rindes die Briorität ber 3bee Sigismunds nicht wesentlich beeintrachtigt. Aber icon im Rabre 1787 batte Dietrich Tiedemann im zweiten Bande der Beffischen Beitrage gur Gelehrsamteit und Runft die von mir neu berausgegebenen Beobachtungen über die Entwickelung der Seelenfähig= feiten bei Rindern veröffentlicht, die hinfichtlich der Methobe einen Bergleich mit ber Sigismunbichen Arbeit fehr wohl aushalten. Der Berfaffer von "Rind und Welt" bat die Aufzeichnungen Tiedemanns und Die Darftellung Löbische nicht gekannt, wie sich aus dem Borworte tlar ergiebt. Im Interesse des Busammenhanges ber Forschung mag bas zu bedauern fein; wenn er aber bemerkt, er wisse nicht, "ob nicht manches schon beffer dargestellt sei", so läßt sich bei aller Borficht doch fagen, daß dies teineswegs der Fall war, wenigstens nicht hinsichtlich "der treuen, von der Theorie ungefärbten Beobachtungen", auf die es ihm

in erster Linie ankam, und auf die es auch bei dem gegenwärtigen Stande der Kinderpsychologie noch immer ankommen muß. Diese treuen Beobachtungen sind es auch, — der Artikel "Natursinn" in der Schmidschen Encyklopädie kommt wenig in Betracht, — die Sigis = mund in den weiteren Kreisen der Pädagogen bekannt gemacht haben, in erster Reihe durch Zillers Ber=mittelung, der ihn noch im Jahre 1876 als den besten Kenner der Kindesnatur bezeichnete; sie sind es ferner, die die Ausmerksamkeit der modernen Kinderpsychologen besten Ruses — es brauchen bloß Perez und Preher erwähnt zu werden, — immer wieder auf ihn zurückslenken.

Sigismund war nicht ein Psycholog im strengen Sinne des Wortes; hatte er doch nach seiner eigenen Aussage "nur ein einziges von den zahlreichen Lehr= büchern der Psychologie gelesen", — es scheint der Herbartschen Richtung angehört zu haben, — "und auch dieses vielleicht nicht recht verstanden"; gleichwohlaber erkannte er mit voller Klarheit die hohe Bedeutung, welche der Beobachtung des Kindes für die Ergründung der Geheinnisse des Seelenlebens zukommt.

"Daß zum vollen Berftandnis eines Raturwefens". sa beginnt das Borwort zu "Rind und Welt", "das Studium seiner Entwickelung von den ersten Anfangen an erforderlich sei, ift ein Grundsat, ber jett für alle Naturwiffenschaften maggebend gilt und vom fegensreichsten Einflusse gewesen ift. Riemand wird ober darf mehr behaupten, er tenne und verstebe eine Bflanze, wenn er sie nur in ihrer Blütezeit gesehen bat; benn der Reim und die jungften Zustände find eine gleichberechtigte, nur in anderer Lebensform existierende Berwirklichung eines bestimmten Wesens, und sich mit der Beobachtung der ausgebildeten Naturwesen begnügen beißt mit eben dem Rechte Naturgeschichte, als die bloße Kenntnis der Bildungshöhe eines Bolkes den Ramen Geschichte des Bolkes verdient. Aber nicht blog unvollständig, auch unverftändlich bleibt die Raturgeschichte eines Wesens ohne die Renntnis feiner Uranfänge, benn nur durch die Anschauung bieser einfachen Formen und Berhältnisse lernt man den verwickelten Bau und die mit und durcheinander wirkenden Rräfte verfteben, welche bas ausgebildete Wefen zeigt. Wenn nun zum Berftandnis der Pflanzen ihre Entwidelungs= geschichte notwendig und förderlich ift, follte es bann, um

bessere Einsicht in die ungemein verwidelten geistigen Lebensthätigkeiten des Menschen zu gewinnen, nicht ersprießlich sein, einmal ab ovo, d. h. von Neugeborenen anzusangen und der allmählichen Entsaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten zuzusehen, um Knospe für Knospe in ihrer Entsaltung zu belauschen?"

Gegen diese Worte wollen die geringschätigen Außerungen selbst eines Wundt, der über die Psychologie der Kinderstube spottet, nichts besagen; sie drücken
in anschaulicher Form dieselbe unbestreitbare Wahrheit
aus, die in etwas kürzerer Fassung Münsterberg vertritt, wenn er meint, die Kinderbeobachtung gewinne
für die Psychologie beinahe die grundlegende Bedeutung,
welche die Embryologie für die Anatomie besitzt.

Es kann auffallen, daß Sigismund im Borworte nicht, wie schon lange vor ihm Tiedemann, des Wertes der Kinderpsphologie für die Pädagogik besonders gebenkt; indessen hat er auch diesen Punkt insofern nicht übersehen, als sich im Buche selbst eine Fülle trefflicher Ratschläge betreffs des Erziehungswerkes finden. Es verlohnt sich aber, noch mit einigen Worten darauf einzugehen.

Wenn die von allen Babagogen gestellte Forberung

der naturgemäßen Erziehung einen vernünftigen Sinn haben foll, fo tann fie nur bedeuten, daß der Erzieher unter steter Beachtung bes ethischen ober, wenn man will, bes ethisch=religiofen Zieles ben naturlichen Entwidelungsgang bes findlichen Seelenlebens fordernd. nach Umständen aber auch hemmend, ja in gewissem Sinne fogar beilend zu beeinfluffen habe durch folde Magnahmen, die der jeweiligen geiftigen Entwickelungsftufe möglichst angemessen sind und daber ben meisten Erfolg versprechen. Diese Entwidelung läßt sich aber nicht zuverlässig konftruieren, sondern sie will durch forgfältige und bentende Beobachtung gefunden fein. Daher hat Breper durchaus recht, wenn er fagt: "Ohne das Studium der Seelenentwickelung des kleinen Rindes tann die Erziehungs= und Unterrichtstunft auf festen Boden nicht begründet werden." Nur ift hinzuzufügen, daß sich dieses Studium nicht auf das kleine Kind beschränken barf, sondern bis jum Eintritt der Bubertat sich auszudehnen bat.

Wenn ich bisher immer von der feelischen Entwidelung des Kindes geredet habe, so darf das nicht so verstanden werden, als stimme dieselbe bei allen Kindern überein. Bei vielen wird das im allgemeinen ja der Fall sein, aber daneben giebt es doch auch nicht wenig Sigenartige, und gerade diese sind es, die bei der Erziehung die größte Mühe machen, entschieden mit aus dem Grunde, daß man ihr Wesen nicht genügend erkennt und sie infolgedessen auch nicht zweckmäßig behandeln kann. Auch dies Sigenartige wird am besten auf dem Wege der Entwickelung begriffen.

Man darf daher kurz sagen: Ohne die Kinder= psphologie keine wahrhaft genetische Psphologie, ohne diese keine sichere Grundlage der Pädagogik, insbesondere der individualisierenden Erziehungskunft.

Aus dem Vorstehenden ist ersichtlich, daß es die Kinderpsychologie nicht mit neuen Thatsachen zu thun hat, die in dem, was man unter Psychologie versteht, keine ihrer Natur entsprechende Stellung und Würdigung finden könnten. Sie kann daher auch nicht den Anspruch erheben, den sie kann daher auch nicht den Anspruch erheben, den sie allerdings vielsach erhoben hat, nämlich als eine neue, selbständige Wissenschaft zu gelten; sie bedeutet vielmehr nur einen neuen Gesichtspunkt für die psychologische Forschung, den man den wahrhaft genetischen nennen darf. Damit ist ihr Inhalt im allgemeinen bestimmt.

Im einzelnen lassen sich eine Menge Fragen aufwersen, deren Beantwortung ihr zukommt. Bon solchen Fragen führt Sigismund im Borworte folgende an: "Wann beginnt die Wahrnehmung der Außenwelt, und durch welche Sinne zuerst? Wann bemerkt man den ersten deutlichen Willensatt, und worauf ist er gerichtet? Wann lernt das Kind die Wesen seiner Art erkennen, wann ihre Gefühle teilen? Wann und wie kommt es zum klaren Bewußtsein seines Ich? Nach welchen Gesehen bildet es seine Sprache? Wann entfaltet sich die höchste Blüte des Menschenwesens, das sittliche Gefühl?"

Es liegt kein Grund vor, diese Zahl hier noch zu vermehren, weder durch Zerlegung der aufgeworfenen Fragen, noch durch Hinzufügung neuer; eine gewisse Bollständigkeit würde auf beschränktem Raume nach dem gegenwärtigen Stande der Kinderpsychologie ohnehin unmöglich sein, und dabei wächst die Wenge der Fragepunkte noch täglich. Auch von einer schulgerechteren Fassung und Anordnung kann ich Abstand nehmen, denn dem Laien wäre damit kaum gedient, und der psychologisch gebildete Leser bedarf dieser Hüsse nicht.

Auf den ersten Augenblid könnte es scheinen, als Sigismundenfer, Rind und Belt. 2

fei Sigismund bei bem Berfuche, die geftellten Fragen zu beantworten, vom psychologischen Gebiete gelegentlich in das physiologische abgeirrt. Es ist aber zu bedenken, daß die Grenzen zwischen Psychologie und Physiologie icon ju Sigismunds Zeiten nicht ftreng gezogen werden konnten, und daß diese Schwierigkeit in der Gegenwart mit jedem Tage zunimmt. Daher ift in dieser Beziehung dem Berfaffer von "Rind und Welt" nicht allein kein Borwurf zu machen, sondern wir dürfen uns im Gegenteil von ihm mahnen laffen, das Gebiet der Kinderpspchologie nach der physiologischen Seite bin nicht voreilig abzugrenzen, wenn wir insbesondere der Babagogit nicht einen Schaben zufügen wollen, an dem eine neuere und im übrigen fehr verdienstvolle Richtung ber Erziehungswiffenschaft ohne Schuld ihres Meisters bereits frankt.

In engem Zusammenhange hiermit stehen, wie auch Sigismund bei Besprechung der oft gedrückten Stimmung des Kindes andeutet, gewisse Störungen des seelischen Lebens, denen gleichfalls die Ausmerksamteit zuzuwenden ist. Man kann zwar oft, sogar von Ürzten, die Ansicht hören, dergleichen komme beim Kinde selten vor, aber die zusammenfassenden Dar=

ftellungen bon Emminghaus und Moreau zeigen zur Genüge, daß auch das Seelenleben des Rindes Störungen mannigfacher Art nur zu fehr ausgesett ift, und nachdem fürzlich Roch die Lehre von den pspchopathischen Minderwertigkeiten begründet und damit bas psychiatrifche Gebiet wesentlich erweitert bat, ftebt zu erwarten, worauf die Arbeiten Roemers bereits hinweisen, daß für die Kinderpspchologie auch nach dieser Seite ein theoretisch und praktisch wertvolles Feld ber pspchologischen Forschung noch an Ausdehnung gewinnt. Man barf sich nur nicht durch den Ginwand irre machen laffen, pspchiatrische Dinge gehörten überhaupt nicht in die Pfnchologie. Bas wohl zuerft Maudslen in dieser Beziehung ausgeführt hat, ift noch immer un= widerlegbar, und wenn man an dem Irrenarzte Anftoß 'nimmt, so darf man, von vielen anderen Psychologen zu schweigen, auf Boltmann von Boltmar verwiesen werden. Bas die Badagogik betrifft, so fei baran erinnert, daß fein Beringerer als Strumpell sich genötigt gesehen bat, in der zweiten Auflage seiner Badagogischen Bathologie auf die psychischen Störungen des Rindesalters in bedeutendem Umfange Rudfict zu nehmen, nachdem der Versuch, an ihnen

vorüber zu geben, sich als nicht zwedmäßig berausgestellt hatte \*).

Soll die Rinderpsychologie in psychologischer und padagogischer Beziehung diejenigen Dienste leiften, welche man mit Recht von ihr erwarten darf, so ist natürlich zunächst erforderlich, daß sie mit aller Sorgfalt barauf ausgehe, nach Sigismunds ichon erwähntem Ausdrucke "treue, von Theorieen ungefärbte Beobachtungen" zu geben, und zwar, wie bereits von Tiedemann betont worden, in biograbbischem Zusammenhange, damit sich der Fortschritt in der Entwickelung zeige. Dabei gilt es, den Rebler voreiliger Berallgemeinerung zu vermeiden; benn die Kindernaturen sind nicht bloß hinsichtlich ber Schnelligfeit ber Entwidelung, sondern auch betreffs ber wesentlichen Ansatpunkte berselben, wie auch noch in' mancher anderen Beziehung oft fehr verschieden. Sigis= mund hatte die Absicht, durch Beröffentlichung feiner Aufzeichnungen andere zu ähnlichen Beobachtungen an-

<sup>\*)</sup> Siehe meine Schriften: Rervosität und Mädchenerziehung in Haus und Schule (Wiesbaden 1890) und Geistesstörungen in der Schule (ebendas. 1891). Bergs. auch Trüper, Psphoppathische Minderwertigkeiten im Kindesalter. Gütersloh 1893.



zuregen, "um durch sie eine Sammlung methodischer Kinderbiographieen zu erhalten, aus welchen sich dann durch Induktion diesenigen Gesetze der menschlichen Entwickelung ableiten ließen", über die er in Büchern vergebens Belehrung gesucht. In demselben Sinne hatte sich schon Tiedemann am Schlusse der psychologisch biographischen Stizze seines Kindes geäußert. Gleichwohl aber besitzen wir dis auf den heutigen Tag nur zwei umfassende Arbeiten, die diesen Weg einzeschlagen haben, nämlich von Prever und Miß Shinn, und daher kommt es, daß der Wert des bisher auf dem Gebiete der Kinderpsychologie erarbeiteten Materials, wenigstens was den Gesichtspunkt der Entwickelung an-langt, nicht im richtigen Verhältnisse zur Masse steht.

Erst müssen wir noch viel mehr Beobachtungen über die Entwickelung einzelner Kinder haben, bevor wir mit dem möglichen Nupen vergleichend verfahren, zur Induktion übergeben können.

In Anbetracht des Umstandes, daß die Selbstbeobachtung die Hauptquelle der Psychologie ist, — bei Kindern freilich kann aus naheliegenden Gründen von ihr nicht die Rede sein, — ließe sich die Frage auswerfen, ob nicht die Jugenderinnerungen der Erwachsenen geeignet seien, das notwendige Bergleichungsmaterial zu beschaffen.

Dem gegenüber braucht zunächst nur daran erinnert zu werden, daß unser Gedächtnis beispielsweise in die von Sigismund behandelte, für die Psychologie so überaus wichtige Periode nicht zurückreicht; ferner ist es hinsichtlich desjenigen Lebensabschnittes, den es der Zeit nach im allgemeinen beherrschen mag, im einzelnen doch nicht treu genug, daß es uns über unsere seelische Ent-wickelung, denn hierauf kommt es immer an, auch nur einigermaßen befriedigenden Ausschluß geben könnte, und endlich erscheint es auch in dem, was es wirklich ausebewahrt hat, namentlich nach der gefühlsmäßigen Seite hin, nicht so zuverlässig, daß es uns, wie Boltmann von Boltmar sich ausdrückt, durch seine "idealisserende Metamorphose" nicht täuschte.

Und was von der eigenen Erinnerung gilt, das gilt in noch höherem Grade von der Erinnerung anderer, wie wir sie aus erster Hand in Autobiographieen ershalten, denn bei solchen für die engere oder weitere Öffentlichkeit bestimmten Darstellungen gesellt sich zu den schon genannten Fehlerquellen gar leicht noch die,

daß aus Gründen, die sicherlich nicht das Streben nach psychologischer Auverlässigkeit stärken, gar manches verschwiegen wird, dessen man sich sehr wohl erinnert, und manches hineingetragen wird, dessen man sich gern "erinnern" möchte. Manche Selbstbiographieen gewinnen zwar den Schein der Aufrichtigkeit durch eingestreute Selbstverurteilungen, von denen aber Bolkmann von Bolkman sagt, daß sie noch mehr Mißtrauen verzbienten als die Selbstbeurteilungen, und es fehlt nicht an Beispielen, man braucht bloß Rousseau zu nennen, die ihm recht geben.

Auch Sigismund hat, bis jest freilich nur hands schriftlich vorhandene, Jugenderinnerungen hinterlassen, die nach dem Berichte Markscheffels und wie sich auch ohnehin denken läßt, reizend zu lesen sind, gleichswohl aber unter dem Gesichtspunkte der psychischen Entwicklung nur geringe Ausbeute zu gewähren scheinen. Dazu sind derartige Auchblicke, von allem andern absgesehen, auch viel zu summarisch, für die ganze Kinderzeit viel zu sehr in Bausch und Bogen gehalten, und es muß daher in wissenschaftlicher Beziehung als versfehlt angesehen werden, wenn man neuerdings den Bersuch gemacht hat, die Entwickelung des Kindes

vorzugsweise oder fast ausschließlich nach solchen Quellen darzustellen. Bon Entwickelung kann dabei nur die Rede sein, wenn man die einzelnen Mitteilungen benutzt, um dasjenige zu illustrieren, was man auf Grund anderweitiger psychologischer Studien über den Gang der seelischen Entfaltung bereits zu wissen glaubt, also mit dem Ergebnisse fertig ift, ehe man an die Arbeit geht.

Daß sich in den Jugenderinnerungen einzelne für die Kinderpsychologie wertvolle Thatsachen finden, soll natürlich nicht bestritten werden, aber der Grundstock muß sich aus sorgfältig angestellten und durch das ganze Kindesalter fortgesetzten Beobachtungen zusammenssetzen.

Die Beobachtung des Kindes vollzieht sich bei Sigismund fast ausschließlich unter natürlichen Bedingungen; er richtet sein Augenmerk darauf, was das Kind unter den gewöhnlichen Verhältnissen frei aus sich heraus thut und zeigt.

Obwohl noch heute namhafte Kinderpsychologen, wie E. Huffel, diesen Weg der Forschung als den einzig zweckmäßigen bezeichnen, so ist doch bei aller

Wertschätzung nicht zu überseben, daß er an mancherlei wichtigen Erscheinungen borbeiführt, zu benen Beobachtung unter fünftlichen Bedingungen, b. h. unter besonderen Beranstaltungen, hinleitet. So brüfte Ruß= maul mittels bitterer und füßer Substanzen die Geschmacksfähigkeit bei Neugeborenen; Rroner suchte mittels übelriechender Stoffe festzustellen, ob das Rind bereits am ersten Lebenstage Geruchseindruden zuganglich fei; Binet veranlagte ein Rind innerhalb zwei Nahren durch zweckniäkig gewählte Fragen fünfmal zu urwüchligen Begriffsbestimmungen; Unfosso endlich suchte durch Fragen, die er an viele Kinder verschiedenen Alters stellte, ben burchschnittlichen Fortschritt in ber ethischen Entwickelung zu ergründen. Wie man schon aus diesen Beispielen erfieht, ift das Bebiet des Bersuches ein sehr umfangreiches, und es würde nicht schwer fallen, weitere hierher gehörende Aufgaben zu ftellen, unter benen, wie bereits Munfterberg berborgehoben hat, die Brüfung der psychischen Impulse vielleicht die wichtigste sein möchte, nicht bloß in rein psychologischer hinficht (nämlich um die Grenzen zwischen Refler, Triebbewegung und Willenshandlung festzustellen), sondern auch mit Bezug auf die vädagogische Berwertung der Ergebnisse. Freilich hat auch der Bersuch, das "psychologische Experiment", seine Grenzen, wie schon in meinem Artikel "Kinderpsychologie" in Reins Encyklopäbischem Handsbuche der Pädagogik ausgeführt worden ist

Münfterberg hat mit Recht darauf hingewiesen, daß die körperliche und geistige Entwicklung des Berssuchsobjekts leicht Schaden leiden könne. Es frage sich, ob nicht schon die häusige Wiederholung eines Reizes das kindliche Nervenspstem mehr angreise, als der Experimentator verantworten könne, von anderen Versuchen, bei denen etwa künstliche Defekte im Geistesleben herzgeftellt oder heftige Gemütsdewegungen hervorgerusen werden, ganz abgesehen. Hier müssen wir uns mit den vorhin schon erwähnten Fällen krankhafter Erscheinungen begnügen, in denen die Natur für uns experimentiert.

Wie also die kindliche Bivisektion unter allen Umständen ausgeschlossen bleiben muß, so gilt es auch noch
nach einer andern Richtung auf der Hut zu sein.
Münsterberg hat gewiß darin recht, daß sich das
Kind zu manchen Bersuchen wegen seiner Unbesangenheit
und mangelnder Selbstbeherrschung besser eigne als der
Erwachsene, aber es liegt doch auch die Gefahr vor,
und sie ist durchaus nicht immer umgangen worden,

daß das Kind genötigt wird, gerade das zu thun und zu sagen, was man gerne sehen und hören möchte, und daß somit das Ergebnis kein zuverlässiges wird.

Bei aller Borsicht in der Handhabung der Methode wird sich der Experimentator, wo es angängig ist, zunächst nach einer gewissen Kontrolle durch die einfache Beobachtung, die Beobachtung unter natürlichen Bedingungen, umsehen müssen. Nehmen wir noch den Umstand hinzu, daß auch die experimentelle Methode allein das gesamte, mannigfaltige Seelenleben des Kindes nicht zu beherrschen vermag, so ist klar, daß nur eine Berbindung von einfacher Beobachtung und Bersuch, wie sich ihrer am vorzüglichsten bis jest Preper bedient hat, zum Ziele führen kann. Übrigens ist ja auch beim beobachtenden Umgange mit Kindern eine scharfe Grenze zwischen der einfachen Beobachtung und dem Bersuche kaum zu ziehen, wie die Darstellungen von Tiedemann und Sigismund beweisen.

Die Beobachtung bes kindlichen Seelenlebens kann sich natürlich nicht, wie die Selbstbeobachtung, unsmittelbar auf die geistigen Borgänge richten; sie versmag nur aus den Außerungen, nämlich aus der Sprache und den Ausdrucksbewegungen, auf die

inneren Borgange, die ihnen zu Grunde liegen, zu schließen.

Man muß sie nach Wesen und Bedeutung genau tennen, um beurteilen zu können, was hinter ihnen verborgen liegt. Zur Erweiterung und Bertiefung dieser Renntnis hat auch die Kinderpsychologie an ihrem Teile beizutragen, um sich ihrer Hülfe dann selbst mit größerm Erfolge bedienen zu können, als das einste weilen noch im Bereiche der Möglichkeit liegt. Dazu bedarf es allerdings des planmäßigen Zusammenarbeitens vieler Forscher, wie es schon Sigismund vorschwebte.

Sigismund hat im Borworte zu "Kind und Welt" den Wunsch ausgesprochen, es möge sich ein Berein zu gemeinsamer Erforschung der Kindesseele bilden, wie es deren zur Beobachtung der Ablenkung der Magnetnadel, der Witterung u. s. w. gebe, und das ist nicht, wie er fürchtete, ein frommer Wunsch geblieben, wenigstens nicht für England und Nordamerika.

In England ift als erfter Kinderpspholog Charles Darwin zu nennen, der als Nachtrag zu dem auch für die Kinderpsphologie wichtigen Werke "Der Ausdruck

der Bemütsbewegungen beim Menschen und bei den Tieren" (1873) in der philosophischen Zeitschrift Mind 1877 auf eine Anregung des frangosischen Philosophen und · Geschichtsschreibers S. Taine Die "Biographische Stige eines kleines Rindes" veröffentlichte, zu der er die an seinem Sohne und nachmaligen Biographen Francis gemachten Beobachtungen bereits 1840 aufgezeichnet hatte. Hierauf folgte im Jahrgang 1878 bes Mind ber Bericht Pollod's über die Sprachentwickelung eines Kindes, und nun mehren sich die Arbeiten dergestalt, daß an eine vollständige Aufzählung hier nicht gedacht werden tann; doch durfen drei berselben auch an dieser nicht mit Stillschweigen übergangen werben: Romanes, Geiftige Entwidelung bes Menschen (1889), beutsch 1893, das in methodischer Beziehung überaus wertvolle Schriftchen von Francis Warner: How to study children (1893), sowie endlich Sullys vergleichend gehaltenes Buch "Beobachtungen über die Rindheit" (1896), das wegen des Reichtums an aut beobachteten Thatsachen und wegen der vorzüglichen Darftellung als eines ber beften englischen Werke gilt und 1897 durch Stimpfl die wohlverdiente gute Übersetzung ins Deutsche gefunden hat.

Was nun die Bereinigungen zur Beobachtung des Kindes anlangt, so bildete sich im Jahre 1881 The Parent's National Educational Association, die aber, wie icon ber Rame ahnen läßt, mehr babagogische als rein vinchologische Awecke verfolgt. hingegen ift bei The British Child-Study Association, die 1894 von Miß Louch aus Cheltenham und Miß Clapperton aus Edinburg gegründet murbe, nachdem die genannten Damen auf dem Internationalen Unterrichtskongresse zu Chicago insbesondere durch G. Stanlen Sall von der Clart-Universität in Worcester (Maff.) die Anregung dazu erhalten hatten. Die Bereinigung zählt gegenwärtig schon 400 Mitglieder und gliedert sich in fünf Zweigvereine, von denen mehrere mit den Universitäten in enger Berbindung stehen. Endlich ift noth The Society for Promoting the Hygiene of School-Life zu erwähnen, die insofern psychologisches Interesse hat, als sie ihr Augenmerk vor allen Dingen auf die nicht normalen Rinder richtet.

Als Begründer der Kinderpsychologie in Nordamerika ist der schon genannte Prosessor G. Stanley Hall zu bezeichnen. In seinen Borlesungen und im Laboratorium der seit 1883 bestehenden Clark-Universität pslegt er Diefes Gebiet gang besonders, wie die von ihm berausgegebenen porzüglichen Reitschriften The American Journal of Psychology und The Pedagogical Seminary zur Genüge beweisen. Auch hat er sich um die gelegent= lich ber Weltausstellung 1893 in Chicago erfolgte Grünbung ber National Association for the Study of Children große Berdienste erworben. Nirgends herrscht aeaenwärtig auf dem Gebiete der Kinderpsphologie ein regeres, freilich nicht immer gesundes Leben, als in Nordamerita; erscheinen boch nicht allein zahllose Bücher und Brofduren, die diefem Gegenstande ausschließlich gewidmet find, sondern auch Jahresberichte und mehrere Monatsschriften, unter benen die von Rrobn berausgegebene, The Child-Study Monthly, die angesehenste ift. Als besonders wertvolle Werke seien noch Trachs Psychology of Childhood, Baldwins Mental Development in the Child and the Race und Mik Shinns Notes on the Development of a Child genannt, welch lettere Arbeit zu den vorzüglichsten Leiftungen der ftreng biographischen Methode gezählt werden muß.

In Frankreich nimmt die Geschichte der Kinderpsychologie, von einzelnen gelegentlichen Mitteilungen und Bemerkungen abgesehen, ihren Anfang mit dem

Jahre 1863, d. h. mit dem Erscheinen einer Übersekung ber Tiebemannichen Aufzeichnungen im Journal général de l'instruction publique. Sodann peröffentlichte Taine im ersten Jahrgange der Revue philosophique (1876) seine Note sur l'acquisition du langage chez les enfants et dans l'espèce humaine, und im folgenden Sabre trat Egger mit seinen Observations et réflexions de l'intelligence et du langage chez les enfants hervor. Der erste, der die Psychologie des Kindes ihrem gangen Umfange nach, und zwar veraleichend, behandelte, mar Bernard Bereg, von deffen gehaltvollem breibandigen Werte La psychologie de l'enfant (I. Les trois premières années de l'enfant; II. L'Enfant de trois à sept ans; III. L'Art et la poèsie chez l'enfant) der erfte Teil 1878 ericbien. Reuerdings hat fich Gabriel Companié durch sein Buch L'Évolution intellectuelle et morale de l'enfant (1893) um die Kinderpsychologie verdient gemacht, ganz besonders aber Alfred Binet, der im Laboratorium der Sorbonne erperimentelle Untersuchungen anftellt, beren Ergebniffe in ber feit einigen Jahren erscheinenden Année psychologique regelmäßig beröffentlicht werden.

In Italien scheint zuerft ber Brofessor ber Bhilofophie an ber Univerfität Rom Quiqi Ferri Beobachtungen betreffs ber seelischen Entwidelung bes Rindes angestellt zu haben, über die er in der Reitschrift Filosofia delle scuole italiane berichtet, und zwar in awei Artikeln mit der Überschrift Note su una bambina (1879 u. 1881). An einem größeren Werte, das die gesamte geistige Entwickelung des Kindes behandelte, fehlt es bis jest; das hubsche Buch von Baola Lombroso, Saggi di psicologia del bambino (1895), hat nur mäßigen Umfang und ist auch binfictlich ber einzelnen Stoffgebiete nicht vollständig. Doch haben Unbanger ber bon Cefare Lombrofo begründeten "positiven Schule", wie Marro, Ottolenghi, Garbini u. a., intereffante ftatiftifche Untersuchungen geliefert.

Was endlich Deutschland anlangt, so ist oben bereits hervorgehoben worden, daß es das eigentliche Baterland der Kinderpsichologie ist, denn ihre Geschichte beginnt mit den Beobachtungen Tiedemanns über die Entwicklung der Seelensähigkeiten bei Kindern. Merk-würdigerweise wurde man auf diese Arbeit in Deutschland erst ausmerksam, als sie Machelan im Journal

Sigismundeufer, Kind und Welt.

REESE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY

de l'instruction publique 1863 in französischer Sprache wiedergab, als sie Bernard Perez in seinem Büchlein Thierri Tiedemann et la science de l'enfant 1881 einem größern Leserkreise vorlegte, und als schließ- lich auch eine englische Übersetzung herauskam.

Den Tiedemannichen Aufzeichnungen folgte nach langer Zeit Löbisch mit seiner Entwickelungsgeschichte ber Seele des Rindes, die aber, so weit ich ju feben vermag, ohne wesentlichen Ginfluß geblieben ift, und 1856 ericien bas Buchlein Sigismunds, bas jum erstenmale umfängliche, febr genaue Beobachtungen bot. Abgesehen von einigen Physiologen und Arzten, wie Rugmaul, Bengmer, Bierordt u. a., ift fobann Frit Schulte zu nennen, der fich durch fein anregendes Schriftchen "Die Sprache bes Kindes" (1880) Berdienste erworben hat. Nachdem in bemfelben Jahre Strumpell im Unhange zu seiner Pspchologischen Babagogit "Notizen über die geiftige Entwickelung eines weiblichen Rindes mahrend der zwei erften Lebensjahre" mitgeteilt hatte, veröffentlichte 1882 Breger feine Arbeit über Die Seele des Rindes, entschieden die vorzüglichste umfangreichere Leistung, welche die gesamte Litteratur ber Rinderpsphologie bis beute besitt.

Leider hat das Prepersche Werk in Deutschland bei weitem nicht so anregend gewirkt, wie im Auslande, so daß wir gegenwärtig nicht mehr an der Spize der Bewegung stehen, wenngleich die deutsche Litteratur, betreffs deren ich auf meine Bibliographie in Reins Enchklopädischem Handbuche der Pädagogik verweisen muß, eine ziemlich ansehnliche ist, und wir in der von Trüper, Koch, Zimmer und mir 1896 begründeten Zeitschrift "Die Kindersehler" zur fortgehenden Samm-lung von Forschungsergebnissen auch für das Gebiet der Kinderpsychologie eine Stätte haben.

Möchte es nun auch dieser neuen Ausgabe von "Kind und Welt" beschieden sein, zur Ausbreitung und Kräftigung des Interesses an den Forschungen über die Entwicklung des kindlichen Seelenlebens einiges beizutragen, und zwar sowohl durch den unveränderten Text, als auch durch die bescheidenen Zuthaten des Herauszgebers, die bestimmt sind, den Leser mit den Unterssuchungsergebnissen neuerer und neuester Zeit so weit vertraut zu machen, wie die Darstellung Sigis=munds dazu Beranlassung bietet.

Da die Anmerkungen am Schlusse bes Buches ihre

Stelle gefunden haben und im Texte nur Berweisungsziffern angebracht worden sind, so kann letzterer ohne merkliche Störung durch den Herausgeber im Zusammenhang gelesen werden, was sich für das erste Mal sehr empsehlen möchte.

Altenburg, im Märg 1897.

Chr. Ufer.

## Kind und Welt.



| • • |
|-----|
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
| . • |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |



## Das dumme Pierteljahr.

## Bis zum Lächelnlernen.

Das dumme Bierteljahr, — so nennt man in Thüringen die ersten drei Monate des kindlichen Lebens und vertröstet junge Eltern, welche ungeduldig auf eine freundliche oder geistreiche Äußerung ihres kleinen Sastes warten, der sich stumm bedienen läßt oder rücksichtslos, wie ein Engländer im Sasthofe, die Bewirtung tadelt, auf die Freuden des nächsten Biertelsjahres, wo das Kind anfangen werde, etwas zu kennen.

Bietet das Kind wirklich in dieser Zeit den Eltern gar nichts der Beobachtung und des Denkens wertes? Gar mancherlei, meine ich.

Ich will zunächst einige Gedanken anführen, wie sie sich bem Bater bei ber Beobachtung ber Greignisse bes ersten Tages aufbrängen.

Sobald das Rind zur Welt geboren ift, fängt es an gellend zu fcreien. In diesem Augenblide find die Eltern in einer fo fieberhaften Spannung, bag auch ber Bater nicht Zeit hat, zu beobachten und zu benten. Aber in späterer, ruhiger Stunde fragt man fich, woher dieser sonderbare Gruß an die Welt rühre. Frommler legen ihn vielleicht aus als Wehruf über die Welt der Sünde, in welche das Kind voll Trauer eintrete; voetische Gemüther deuten ihn als Vorahnung der vielen Schmerzen des Lebens. Der unbefangene Naturforscher, welcher auf geiftreiches Symbolifieren nicht viel halt, erkennt barin nichts, als die erste, burch ben neuen Meia heftig und schmerglich erregte Atmung. neue Thätigkeiten eines Organismus, auch besienigen ber Menfcheit, treten mit Schmerzgefühlen ein (3. B. Bahnen, Bubertät), und nicht nur ber Gründer einer neuen geschichtlichen Cpoche felbst, auch feine Zeitgenoffen muffen gar oft einen ähnlichen Schmerzensichrei ausstoßen, wenn jener, als ein neues Organ der Menscheit, anfängt zu funktionieren.

Bisher atmete die Mutter für das Kind, in dessen Abern ein von der mütterlichen Lunge mit Sauerstoff belebtes Blut treisete. Was bestimmt nun aber das Kind, plöglich selbst zu atmen? Höchst wahrscheinlich die Einwirkung der kühleren Luft auf die kindliche Haut, welche bisber in einer Flüssigkeit von 280 R. sich badete; vielleicht wirkt auch die sich in die Luftwege eindrängende atmosphärische Luft mit hinzu. Jedermann wird, wenn er auch nur den Ruß in ein fühles Bad fett, zum tiefen Atmen, wohl sogar zum Aufschreien aezwunaen. Um wie viel mehr bas Reugeborene, welches aus einer Temperatur von 280 in eine andere pon 16 bis 180 verfest wird! Jener Eindruck auf die Hautnerven pflanzt sich längs der Rervenbahnen fort auf die hintersten Teile des Gehirns (das verlängerte Mark), und diese regen auf eine bis jest unbegriffene, vielleicht unbegreifliche Art die Atmungsmuskeln zur Thätigkeit an. Und so beginnt benn mit bem erften Atemzuge die unausgesette und doch nie ermüdende Arbeit des Atmens, die nächst dem Bergichlag (welcher icon seit fünf Monaten im Mutterleibe merkbar ift) im schnellsten Takte erfolgende rhythmische Bewegung irgend eines Körperteiles. Rechnet man im Durch= schnitte auf die Minute 20 Atemzüge, so muß ein Menich in einem Tage diefelbe Bewegung über 28000 mal, in einem Jahre über 10 Millionen mal ausführen, während das Berg in einem Jahre, bei 80 Schlägen in der Minute, 40 Millionen mal sich zusammenziehen

muß, um das Blut im Körper herumzutreiben. Durch den Einfluß der kühleren Atmosphäre hebt gleichsam ein Wederrad in der leiblichen Uhr aus; die Lungen fangen damit an zu arbeiten, um nicht eher wieder zu rasten, als bis mit dem letzten Atemzuge auch das Leben erlischt 1).

Ein ähnlicher Lebensreiz, welcher in gewisser Hinsicht ein feinbseliger Eindruck ist, weckt auch die Organe der Weltgeschichte, welche gleichsam nur das Ausseben des hemmenden Stiftes erwarten, um ihre Arbeit zu bezinnen. Rur ist dieser Lebensreiz, welcher das Werdet geistigen Organen zuruft, gar oft ein scheindar geringsfügiger, inadäquater (z. B. Ablaßzettel, Theesteuer). — Iener erste Schrei des Kindes bezeichnet also den Sinstitt der ersten zweckmäßigen, später dem Willen in gewissem Grade gehorchenden Bewegung, welche es außerhalb des Mutterleibes volldringt und durch welche es sich von der Mutter zu emancipieren und ein selbständiges Wesen zu werden beginnt.

Der erste Sinn, welcher das Dasein der Außenwelt wahrnimmt — dumpf und unklar genug wird diese Wahrnehmung freilich sein —, ist der Tastsinn und namentlich das Wärmegefühl der Hautnerven, welches vielleicht verdiente, als besonderes sechstes Sinnes-Depar-

tement vom Getaft unterschieden zu merden. Die erfie Wahrnehmung der taftenden Lipbe des Neugeborenen ift neben ber Barme zugleich die Beichheit ber Mutterbruft. Schon am erften Tage bemertt man übrigens, wie der Menich irrt, und zwar durch migberftandene richtige Sinnesempfindung irrt. Berührt man bie Lipben des Säuglings mit der Wange ober Sand, fo beginnt er fogleich die Saugbewegung. Er halt alfo alle warmen und weichen Körper für seine Rahrungsquelle 2). Der von allen Sinnen zuerst thätige Taftfinn icheint auch im Sterben zulett zu erlöschen. Sterbenbe geben nicht felten, wenn Auge und Ohr icon unthätig find, zu erkennen, daß fie Ralte fühlen ober hart liegen, oder fie icheinen noch die Freundeshand zu fühlen, welche in ihrer erkaltenden liegt. So ließe sich der alte Bergleich zwischen Geborenwerben und Sterben noch burch manche andere Uhnlichkeit unterftügen.

Während nun das Kind zu atmen anfängt, regt es auch seine Glieder zu den ersten Bewegungen. Es gestikuliert mit den Armen, zuckt und strampelt mit den Beinen. Diese Bewegungen sind, verglichen mit denen vieler neugeborenen Tiere, so unbeholfen und automatisch, daß die Eltern sich nur durch die tausendfältigen, an anderen Kindern gemachten Ersahrungen berechtigt

fühlen zu glauben, daß diese zwar wunderbar zierlichen. aber schwachen und täppischen Sandchen und Füßchen dereinst zu so vielen Berrichtungen brauchbar und geichickt werben konnen. Rur Geduld! Auch ein Ropf ober Arm bes menschheitlichen Organismus ift anfangs ein geringes Wesen, dem man oft weniger zutraut, als feinen Schulkameraben. — Die tierischen Altersgenoffen find bem menschlichen Säuglinge weit voraus. neugeborene Ralboen läuft gleich recht brav zu feiner Nahrungsquelle: das eben aus dem Ei entschlübfte Hühnchen rennt zierlich und munter umber und bict gleich jein Kutter. Dem Säugling muß seine Rahrung entgegengebracht werden. Mancher verschmäht fie auch gang am erften Tage und beginnt fein Leben mit Fasten auf ähnliche Weise, wie es die an nicht plöglich totender Rrantheit Sterbenden ichließen.

Aber bald äußert sich auch im neugeborenen Kinde die Gegenwart jenes geheimnisvollen Wirkens, jenes Dämons oder vielmehr Genius der höheren lebendigen Wesen, nämlich des Naturtriebes (Instinktes), welcher zweckmäßige Bewegungen ohne Bewußtwerden des Zweckes und der Mittel geschehen macht. Das Kind hebt an zu saugen und zu schlucken, sobald man seine Lippen berührt. Das Empfinden dieser Berührung muß sich —

das lehrt die Naturwissenschaft unwidersprechlich durch die Nerven ins Gebirn ober das fonstige Nervencentrum fortpflanzen und hier andere Nerven, welche zu den die Saugbewegung bervorbringenden Musteln verlaufen, veranlaffen, diese Muskeln zu geordneter Zusammenziehung zu bestimmen. Ueber das Wie? waltet undurchdrungenes Dunkel. Aber sicher ift, daß alle biefe verwidelten Borgange ichneller als der Blit, gewiffermaßen ichneller als ber Bedanke bor fich geben. Das Empfundene gelangt gleichsam am Telegraphendrabte der Rerven ins hirn, und von hier aus läuft unmittelbar ben Bewegungsnerven entlang die Depefche, welche die That hervorruft. Bei solchen instinktartigen Brozessen ift aber, beim Erwachsenen so wenig als bei bem Säuglinge, tein telegraphisches Büreau eingeschaltet, welches - wie es später bei bewußten und ausdrücklich gewollten Sandlungen geschieht — die Nachricht der Grenzstationen (Sinnesempfindungen) erst Buchstaben um Buchstaben entziffert und übersett, um dann die entsprechende Aufforderung nach der in anderer Richtung weiter entlegenen Station zu telegraphieren. Empfindung läuft bei Tieren und Menschen in folden, burch den blogen Inftinkt geleiteten Thätigkeiten, in ung durch das Gehirn, ohne daß die Seele etwas

bavon gewahr wird. Wir blinzeln z. B. mit den Augenlidern, ehe noch das Bewußtsein zum deutlichen Gewahrwerden der vor dem Auge schwirrenden Peitsche gelangt ist. Und doch lauscht hier die Seele gleichsam als Telegraphist. Aber die Depesche jagt von der Station des Empfindens zu der dritten (der Bewegungsnerven), gleich als wenn eine telegraphische Nachricht von Paris her alle Zwischenstationen durchslöge, ohne deren Zisserblattzeiger zu afsizieren, und erst in Berlin sich äußerte, aber auch hier nicht in der Form, wie sie in Paris aufgegeben wurde, sondern sogleich als die jener Nachricht vollkommen entsprechende That.

Welch eine zusammengesetzte kunstreiche Bewegung ist aber dieses so einfach erscheinende Saugen! Das Kind muß seine Lippen um die Brustwarze pressen, dann die Zunge mit aufgerichteter Spitze hinterwärts ziehen, um einen luftverdünnten Raum zu erzeugen, hierauf die in diesen eindringende Flüssigkeit nach hinten durch das Thor des Gaumens und über die Zugbrücke des Kehlbeckels wegleiten. Und dies alles in richtiger, tattmäßiger Zeitsolge! Müßten wir es lernen, wir würden anfangs stümpern und tölpeln, wie der ungelehrigste Rekrut beim tempomäßigen Laden. Fürwahr, dieses Saugen ist die erste That, die erste Kunstleistung

des Menschen, und der kleine Student erwirdt sich das durch den ersten akademischen Chrengrad, er wird Säugling<sup>2</sup>).

Außer den Nahrungswegen sür Luft und Milch öffnet der Säugling am ersten Tage noch eine andere Pforte, durch welche ihm viel edlere Nahrung einströmen soll; ich meine die Augenlider. Habt Ihr, Eltern, die Ihr dem Ankömmling neugierig in die eben erschlossenen Augen schautet, um zu sehen, ob ihre Sterne blau oder braun sind, habt Ihr dabei Euch klar gedacht, was das Ausschließen dieser engen Spalte für das Kind bedeute? Gewiß durchschauerte Euch ein Bangen: ach, wenn dies Pförklein verschlossen bliebe, durch welches die sleißigen Geister der Dinge einstliegen, um die arme, im Larvenzustande so unvollkommene Seele zu nähren, wie Bienen ihren Larven das Beste aus den Blumen zutragen!

Im ersten "Augenblide" freilich muß die Empfindung, welche das Kind durch die Augen empfängt, eine äußerst verworrene, chaotische, wohl gar unangenehme sein. Sind wir Lichtgewohnten nicht im ersten Momente wie schmerzlich geblendet, wenn wir aus einem finsteren Raume in ein helles Zimmer treten? Und nun vollends das Kind, in welches, nach absoluter Nacht, das Licht

in Millionen Wellen einströmt. Die Stube zu verdunkeln, ist deshalb im Anfange notwendig. Kein Sinneswertzeug ist in den ersten Tagen so häusigen und gefährlichen Ertrantungen ausgesetzt, als dieses köstlichste aller Organe.

Wie wenig flar übrigens der Sängling bis ju seiner vierzehnten, selbst seckzehnten Boche noch sieht, fann man daraus ichließen, daß nach meinen Beobachtungen Kinder dieses Alters nicht blinzeln, wenn man ihnen mit dem Kinger auf das Ange losfährt, als wollte man hineinfloken. Das Auge starrt dabei jo rubig por fich bin, als drobte teine Gefahr; die Bahrnehmung ist entweder gar nicht vorhanden oder doch nicht bestimmt genug, um die Inftinttthätigkeit des Blinzeins und "Zwinkerns" bervorzurufen 3). Wahrscheinlich sieht das Kind (wenn es überhaupt schon einzelnes Sichtbare unterscheidet, wenn es nicht jo geblendet ist, wie wir von einer grell beleuchteten blanken Aupferbildfäule) alle Körper wie auf der Fläche seiner Sehhaut aufgemalt; es hat noch teine Borftellung von etwas braußen, außer seinem Auge Befindlichen, bat jedenfalls feine Ahnung, daß fich etwas näher zu ihm heranbewegt. Sein Seben scheint also in dieser Zeit nur ein dumpfes Empfinden bes Bellen und Dunfeln zu sein, etwa wie es der Maulwurf hat, wenn er über der Erde in das Reich des Lichtes sich versetzt sindet 4).

Außer den zwei genannten Sinnen des Getaftes und des Gefichtes empfängt am erften Lebenstage noch ein dritter den ersten Gindruck von der Aukenwelt. nämlich ber Beidmadsfinn. Derfelbe wird bei deutschen Kindern unnötiger Weise gewöhnlich durch eine Aranei zuerft in Thätigkeit gefett. Auf fomachen Ramillenthee, welcher nach alter Erbweisheit das Eingangsgericht zu allen Erbenmahlzeiten bilben muß - beein ben meiften Menschen unangenehmer Trant -, zeigt das Rind feine Aeußerung des Gefallens oder Miffallens; es verschluckt ihn wie automatisch. Rhabarberpulver (nicht das gang und gabe Rhabarber= fäftchen) scheint jedoch icon eine unangenehme Empfinbung zu verursachen. Der Geschmacksfinn scheint übrigens unter allen Sinnen die erften deutlichen Wahrnehmungen zu liefern, welche einigermaßen verinnerlicht und erinnert Manche Rinder weigern fich gar früh, etwas zu genießen als die Milch ihrer Mutter. anderes Es muß alfo ber Geschmadseindrud bes ungewohnten Trankes mit dem des öfter genoffenen verglichen werden, folglich von letterem Spuren im Sinnesgebächtnis geblieben sein 5). Später wird jener Sinn von ben

anderen weit überholt: ein Gegenstüd zu den frühreifen Bölkern des Altertums, welche später hinter den grieschischen und germanischen Spätlingen ganz zurückleiben. Er wird stumpf im Alter und ist in den meisten Krankheiten gestört oder unthätig.

Auch rudfichtlich der Nahrungseinnahme zeigt sich eine merkwürdige Analogie des Menschen in seinen ersten und seinen letten Tagen. Zuerst nimmt er Luft, dann Getränk, am spätesten feste Speise zu sich; am Lebensende verschmäht er zuerst die Speise, dann das Getränk, zulet muß er auch der Luftnahrung entsagen.

Fassen wir nun die besprochenen Erlebnisse des ersten Tages zusammen, so finden wir folgende inhaltschwere Borgange:

Das Kind nimmt selbst luftige und eigentsliche Speise zu sich, — macht dabei die ersten Instinktbewegungen — und empfängt die ersten Eindrücke von der Außenwelt durch Hautnerven, Augens und Geschmackenerven. Biele begehen am ersten Tage auch schon den ersten Irrtum. — Die nächsten sechs Wochen gleichen dem ersten Tage vollkommen. Wohl bei keinem lebenden Wesen schweiten die ersten Entwickelungen so langsam fort, wie bei dem Kinde. Es scheint ein Naturgeset zu walten, daß das

Höhere, Bedeutende sich langsamer entwickele und sich durch die langsamere Entwickelung eine längere Dauer gleichsam erkaufe.

Noch schläft das Rind fast ununterbrochen auch ben Tag über. Es erwacht fast nur unter Schreien, um zu trinken, und entschlummert, nachdem es sich gesättigt, oder felbst mahrend es faugt. Sebermann tennt ben eigentumlichen Rlang Diefes Beschreies. Ein merksamer Beobachter kann aus dem Rlange der Stimme das Alter kleiner Kinder bestimmen. Diese Stimme wird in einem febr engen garten Reblkopfe erzeugt, beffen Stimmbander (welche durch ihr Bibrieren ben Ton ebenso erzeugen, wie das Stahlplättchen der Mund= harmonita) wohl hauptfächlich durch die beim Schreien erlittenen Erschütterungen zum Wachstum angeregt werden. Rach Ablauf einiger Monate klingt die Stimme icon anders.

Das Erwachen aus dem Schlafe scheint besonders durch Empfindungen der Haut (wenn das Kind naß liegt) und des Magens (wenn es Hunger spürt) hervorgerufen zu werden. Gine bedeutungsvolle Thatsache, welche von den Hellenen in eine Mythe hätte gekleidet werden sollen. Der Säugling erwacht aus dem dumpfen Weben des Geistes durch das Gefühl der Entbehrung

und des Schmerzes. Ist es anders bei Böltern in ihrem Kindesalter? Das Paradies würde ein ewiges Widelkiffen für die Menschen gewesen sein; sie wären kaum zur Bildungsstufe der Otahiter gekommen.

Das Auge des wachenden Säuglings richtet sich bald suchend nach der Stelle, wo das Licht durch die Borhänge dämmert, erwedt aber dabei die Borstellung im Beschauer, als geschähe es ebenso willenlos und passiv, als wenn sich die Pflanze nach dem Lichte kehrt.

In dieser Zeit der dem Beobachter unmerklichen Entwicklungen, die man aber, da es im Flusse des Werdens keinen Moment des völligen Stillstehens geben kann, nicht für eine Zeit des Stillstandes halten darf, hat man Muße, sich die Formen des kindlichen Körpers, besonders des Gesichtes, näher zu betrachten und in ihrer Ausbildung zu belauschen. Ich erlaube mir einige der hauptsächlichsten Sigentümlichteiten anzusühren.

Am meisten fix und fertig in ihren Formen sind bei dem Neugeborenen Hand und Fuß. Der letztere hat sogar jetzt die schönste Gestalt, und schon beim einjährigen Kinde, sobald es auftritt und beschuht wird, zeigt er nicht mehr diese Zartheit der Formen und dieselbe Beweglickeit seiner einzelnen Teile. Rumpf und Gliedmaßen sind durch Fettansammlung fo ausgestopft und gerundet, daß die Umriffe berfelben etwas Weiches und Berichwommenes haben und namentlich nicht die hauptfächlichsten Muskeln fo durchscheinen laffen, wie es icon beim fünf= bis sechsjährigen Rinde meift der Rall ift, wo die Rinder fast alle "abfallen von Schulforgen". Befonders die Oberschenkel find fettreich und zeigen eine tiefe Querfalte in ihrer Mitte. -Die Chemiter weisen nach, daß dieses aufgespeicherte Fett nicht Borrat an Bildungsmaterial für Fleisch= und Anochenausbau fein tonne, sondern eine Aufspeicherung von Brennstoff für die Lungen darftelle, welche, als der Ofen des Körpers, durch Berbrennung jener fettigen Stoffe die Körpermarme erhalten. Dieses Wett wird dem Rinde natürlich in der Milch zugeführt. Außerdem wird dem Rinde in dem Universalnahrungs= mittel ber Milch auch das Baumaterial für alle Rörperteile geliefert, in beffen Berwertung und Affimilation tein Lebensalter eine raschere Thätigkeit zeigt. Das anfangs fünf bis acht Pfund schwere Rind verdoppelt in fechs bis acht Monaten seine körperliche Maffe. Am Haupte des Kindes bemerkt man am frühesten eine Beiterbildung der Formen.

Der Schäbel erhalt durch das Ginftrömen von

Blut in das Gehirn und das Wachstum des letteren (wobon man fich durch Messung mit einem Bandchen ober durch das Bufleinwerden des ersten Mütchens überzeugt) bald feine regelmäkige und bleibende Form. Wert zu legen auf die willfürliche und zum Teil alberne Berörtlichung ber Seelenthätigkeiten an einzelnen Gehirnteilen, wie sie die Phrenologen annehmen, wird ber Bater boch mit Interesse bas Röpfchen seines Rindes betrachten, anfühlen oder auch wohl meffen, um das Größenverhältnis des Vorder- und Hintertopfes u. f. w. zu bestimmen und mit denen des väterlichen und mütterlichen Schädels zu vergleichen. Er möge dabei erinnern, wie die genauere Beobachtung gezeigt hat, daß nicht in der Hautfarbe und Behaarung die wesentlichen Merkmale der Menschenraffen liegen, sondern vielmehr im Bau des Schädels und dem Größenverhältnis der verschiedenen Durchmeffer desfelben. Hier läßt sich also eine hochwichtige angeborene Eigentüm= lichkeit klar und deutlich erkennen: die der Raffe. Rind gehört zur tautafischen Raffe, der bildungsfähigften, zum Beherrschen der Erde berufenen, wegen länglich obalen Schädelform und der entsprechenden Ausbildung der darunter liegenden Hirnteile. Es hat also darin sein bedeutsamftes Erbteil mit zur Welt

gebracht. Bei manchen Kindern zeigt außerdem der Schädel einen gewissen unverkennbaren Familienthpus. Über den Grund und die Bedeutsamkeit dieser Schädelsformen ist aber bis jest mehr phantasiert als gesorscht worden, und wir müssen uns fast ganz mit der bloßen Konstatierung der Thatsache zufrieden geben 6).

Die ersten dünnen, seidenweichen, meist schwarzen Kopfhärchen sallen bald aus und machen dickeren, meist heller gefärbten Plat. Die Haut schuppt sich lebhaft ab (ber Mensch "fährt" immerwährend "aus der Haut") und verliert allmählich ihre rötliche Farbe.

Am Gesichte, dessen eigentümliches Aussehen hauptsjächlich durch die Unausgebildetheit der Kinnladen und das dadurch bedingte Übergewicht der oberen Gesichts-hälfte veranlaßt wird, ist das in allem Wechsel der Physiognomie Bleibendste: das Auge, Ohr und Kinn. Auf diese Teile muß man auch, um die Ühnlichsteiten der kindlichen mit der elterlichen Physiognomie zu sinden, besonders achten. Magere, kränkliche Kinder zeigen öfter schon eine entschiedene Ühnlichkeit mit Vater oder Mutter, weil bei ihnen die knöchernen charafeteristischen Grundlagen deutlicher modelliert und nicht durch Fett die eingehült sind. Daß der Gesichtse ausbruck vieler Kinder mit dem ihrer Großeltern wunder=

bar übereinstimme, wird oft behauptet; ich kenne keinen sprechenden Beweis. Über die Sesese, warum in manchen Zügen des Sesichtes das Kind Bater oder Mutter ähnelt, wissen wir noch gar nichts. Die Beobachtungen über die aus Bermischung verschiedener Rassen abstammenden Farbigen, über welche jedes geozgraphische Handbuch Auskunft liefert, geben einige Winke, welche für jedermann leicht herauszuahnen sind.

Die Augensterne (Regenbogenhäute, Iris) sind bei allen Reugeborenen dunkel gefärbt; sie bekommen aber bald, als wenn das Licht sie bleichte, meist schon nach wenigen Wochen, eine merklich hellere Färbung. Eine tiefblaue Iris wird allmählich hellblau, grünsich oder blaugrau; die ursprünglich braune bleibt wohl meistens braun. Das Weiße des Auges (die harte Hornhaut) hat lange, dis über sechzehn Wochen hinaus, einen blauen Schein und wird sehr allmählich, vielleicht nie ganz rein weiß.

Am meisten ändert sich die Form der Rase, welche anfangs bei allen mehr oder weniger flach und stumpf ist. Bei manchen Kindern, besonders sah ich es bei Kindern, deren Bater und Mutter vorragende Adlernasen hatten, hebt sich sehr frühe der Rasenrücken empor und spannt einen höheren Steg zwischen die

Augen; bei anderen Menschen behält sie zeitlebens die Säuglingsform. Es hat mich gewundert, daß die Europäer, welche zwar nicht den Schädel ihrer Kinder slach drücken oder Ohrläppichen und Lippen derselben herabdehnen, aber doch die abstehenden Ohren dem Kopfe näher zwängen, schiefe Zähne richten und den Fuß im Wachstum hemmen, noch nicht darauf verfallen sind, in dieser ersten Periode, wo sich dergleichen wohl thun ließe, der Rase durch Bandagen eine bestimmte Form für ihr Wachstum vorzuzeichnen.

Reiche Eltern, die es aufwenden können, das Sesicht ihrer Kinder durch den geschwindesten Porträtmaler, das Sonnenlicht, in verschiedenen Altern abzeichnen zu lassen, würden daran den Wechsel der Größen = und Richtungsverhältnisse, welchen ein Menschenantlitz erleidet, klar erkennen und für sich manches dabei erforschen können 6).

Der Gesichtsausdruck, die Miene des gesunden Säuglings — kränkliche sehen alle greisenhaft und grämlich aus — macht wohl auf den unparteiischen Beschauer immer den Eindruck des Unsertigen, nicht Durchgeisteten, Holzbildartigen, oft auch des mürrisch in sich Zurückgezogenen. Wenige ehrliche Männer — wohl aber, vielleicht aus instinktartiger Zuneigung, viele

Frauen — äußern ein wirkliches Wohlgefallen an dem Gesichte der jüngsten Säuglinge. Beim ersten Lächeln aber, oder beim ersten Schauen gewinnt die Miene des Säuglings auch dem nicht durch Berwandtschaft eingenommenen Betrachter ein ästhetisches Wohlgefallen ab. Daß den ersten Formen und Bewegungen der Kinder eine malerisch=poetische Seite sich ablauschen lasse, hat meines Wissens kein neuerer Maler liebenswürdiger und sinniger bewiesen als Ludwig Richter, dessen Kadiezungen, welche Kinderscenen darstellen, niemand ohne freundliches Lächeln betrachten wird.

Das Ohr des Säuglings ist in den ersten Wochen noch wie verschlossen, und oft haben junge Mütter mir ihre Besorgnis geäußert, ihr Kind werde doch nicht taub sein. Nicht ängstlich! Das Ohr ist offen, sertig wie die anderen Sinnesorgane; aber die Seele ist noch ohne Sinn für die Tonwellen. Nach einigen (drei dis acht) Wochen sieht man das Kind bei plöglichem Geräusche zusammenfahren. Da erkennt man klar, daß jett auch für die wahrnehmende Seele das Hephata! gesprochen ist?).

In der Mitte des ersten Bierteljahres (wie wichtig wäre es, recht viele genaue Beobachtungen über solche Lebens-Ereignisse zu haben, um deren mittlere Zeiteintritte zu bestimmen!) bort man das Rind die ersten artikulierten Laute äußern. Gewöhnlich, wenn es behaglich baliegend dem Einschlafen nabe ift, fängt es an - die Mutter erschrickt ordentlich, als hore fie eine Engelftimme - Silben zu lallen ("garen, papeln"), welche meist wie Ma. Ba. Bu, zuweilen auch Appa, Ange, Anne klingen. Ruweilen fügt es auch wohl einen burch das Bibrieren der Lippen erzeugten schnurrenden Laut (wie Brrr oder Arrr) ein. Meist oder immer(?) bestehen diese ersten Sprechäußerungen aus Silben von zwei Lauten, in welchen am häufigsten der Ronsonant vorangeht. Die ersten beutlich ausgesprochenen Mitlauter sind nach meiner Beobachtung stets solche, welche wir mittelft der Lippen erzeugen (Labial= oder Lippen= Buchftaben). Es ist gewiß nicht zufällig, daß diese Ursprache mit Lippenlauten anhebt; die beim Saugen vielfach in Thätigkeit gesetzten Lippen sind ja die ersten artikulierenden Werkzeuge. Ob dieses Lallen bei allen Rindern, auch anderer Menschenftamme, in abnlicher Weise eintrete, ob in den einfachsten Sprachen die Ur= stammwörter nicht aus ähnlichen Lautfilben bestehen, scheint mir der Untersuchung wohl wert zu sein 8).

In der Mitte des Bierteljahres, also in der siebenten bis gehnten Boche, fängt das Rind an zu lächeln.

Manche lächeln zuerft im Schlafe ("fpielen mit ben Engelchen", fagt man hier und ba). Bald barauf (bie meisten Kinder ohne jene Traumporboten) lächelt das Rind, wenn man dasselbe freundlich anblickt; von einem Rinde weiß ich, daß es besonders durch freundliche Anrede zum Lächeln bewegt wurde. Dabei gewinnt das Gesicht, das bisher ftarr und teilnahmlos ober von Schmerzgefühl verzogen ("Jammertrudchen") fich zeigte, einen herzgewinnenden lieblichen Anblid. Ich follte meinen, daß, wenn das Neugeborene ichon fo lächelte, der leider nicht seltene Rindermord eine Unmoalichkeit für die Mutter fein mußte. Diefe Erwiderung des Lächelns ift das erfte Zeichen des Wahrnehmens und Burudgebens einer Empfindung eines anderen Wefens; eine wunderbare Sympathie, welcher auch wir Erwachsenen uns nicht gang entziehen können. Raum der Griesgram, dem es als Narrheit erscheint, wenn einer etwas in der Welt mit Freuden ansieht, kann ein ihn anlächelndes Rind, wäre es auch nur im Bilde, anschauen, ohne gleichfalls zu lächeln. Diefes geheimnisvolle gemissermaßen Angestedtwerden von einem geiftigen Buftande, oder boch wenigstens von der einem folden Buftande entsprechenden Miene, fteht nicht gang vereinzelt da. Wir gahnen oft unwillfürlich, wenn wir

einen anderen gabnen seben; wir machen instinttartig abwehrende Bewegungen, wenn wir, die wir uns ganz ficher fühlen, jemand verungluden feben; reizbare Kinder und Frauen verfallen zuweilen in Rrampfe, wenn sie einen Rrampfanfall Fremder feben. Dier erwidert eine freundliche Miene seinesaleichen oder des Menichen durch entsprechende Gebärden. Die Gesichtszüge ber meisten find, außer im Born, farr wie Holz; das teilnahmsvollste aller Tiere, der Hund, sieht iich hauptlächlich auf den Schwanz als Herzenszeiger beschränkt \*). Daß die Grimaffen, mit welchen die Affen die Mienen der Menschen entgegnen, nicht gleich= bedeutend sind mit dem Widerlächeln des Rindes, wird wohl felbst der tonsequenteste Anhänger der Theorie, daß der Mensch in allen Studen ein Tier sei, kaum behaupten. In Sinsicht auf das Gemütsleben hat überhaupt der Affe kaum so viel Ähnlichkeit mit dem Menschen, als der Hund. — Durch freundliches Anbliden wird diefes Lacheln des Sauglings öfter hervorgerufen und gewinnt allmählich Ginfluß auf die ftebende

<sup>\*)</sup> Jäger und andere Hundefreunde behaupten dagegen, daß Gunde — nicht alle — allerdings zu lächeln, und sogar recht freundlich zu lächeln verstehen. S. Iwan Turgéniem's Tagebuch eines Jägers (deutsch von Biedert 1854) I., S. 57.

Miene desselben. So vermag die Mutter durch liebevolles Andlicken das Gesicht ihres Kindes zur seelenvollen Schönheit umzusormen, wie der Maler ein angelegtes starres Porträt durch Übermalen. Darum ist
das Kind, wenn auch die knöcherne Grundlage seines
Gesichtes ganz den Thpus des Baters trägt, gar oft
der Mutter wenigstens dann ähnlich, wenn es lächelt.
Bielleicht möchte dies bei schönen Müttern, welche ihr
Kind auch gern schön hätten, es aber meist der Wärterin
überlassen, als Motiv nicht unwirksam zu verwenden
sein, um sie zu fleißigeren Kinderpslegerinnen zu machen 9).

Um dieselbe Zeit beginnt der Säugling zu schauen, d. h. die Augen auf einen Gegenstand zu heften und ihn mit Aufmerksamkeit zu betrachten. Ein Mädchen fixierte schon in der fünften Woche eine hängende Blumen = Ampel, und sah sich, neun Wochen alt, lächelnd im Spiegel. Bei Knaben scheint dasselbe meist um einige Wochen später einzutreten. Um diese Zeit fängt also das Kind an, das Dasein einzelner Außenzbinge deutlich wahrzunehmen, was Tiere, welche nicht blind geboren werden, in der ersten Stunde vermögen. Daß die Säuglinge dieses Alters jedoch vom hintereinander der Dinge, also von dem nach allen Richtungen sich ausdehnenden Raume keine Vorstellung haben,

glaube ich oben durch den Bersuch mit dem Finger, den man rasch auf das Kindesauge zu bewegt, bewiesen zu haben. Das Kind sieht wahrscheinlich den Finger nur als einen dunkeln oder farbigen Fleck im hellen Sehselde, ohne ihn als reliefartig aus der Tafel des Bildes herausragend zu erkennen.

Gegen das Ende des ersten Vierteljahres sieht man den Säugling öfters mit der Kinnlade Kaubewegungen machen, manchmal auch Speichel über die Lippen ergießen ("geifern"). Sicher ist dies Folge des Reizes, welchen die aus dem Zahnsleische herausbohrenden Zahnkronen und das infolgedessen reichlicher zuströmende Blut auf die Kiefernerven ausüben.

Da ich nicht voraussetzen darf, daß die Leser alle im Besitze eines Buches über den Bau des menschlichen Körpers sind, will ich hier mit wenigen Worten das Hauptsächlichste aus der Entwickelungsgeschichte der Zähne einschalten.

Das Kind bringt in seinen Kiefern die Säckhen sowohl der Milchzähne als der bleibenden Zähne mit auf die Welt. Die Kronen der Milchzähne sind sogar schon verknöchert. Aber noch stecken sie unterhalb des Zahnsleisches, wie das Keimchen der Pflanze unter der Scholle. Sie wachsen an ihrer Wurzel und werden

dadurch mit ihren mehr und mehr verknöchernden Kronen gegen das Zahnsleisch gepreßt, wodurch endlich darin eine Öffnung für fie entsteht.

Dieser "Zahnreiz" veranlaßt gewöhnlich das Kind zuerst zur zweckmäßigen Bewegung seiner Hand, zum Greisen. Schon früher umschloß es wohl mit seinen Fingerchen den hineingelegten Finger der Wärterin. Jetzt lernt das Kind die Hand nach einem Ziele hinführen. Wie wir instinktmäßig die Hand nach der Körperstelle führen, wo es uns juckt, sticht oder brennt, so führt der Säugling von nun an seine Hand zum Munde und beißt darauf, um den kigelnden Schmerz zu beschwichtigen.

Dadurch muß allmählich in der Seele des Kindes das Bewußtsein erzeugt werden, daß es Glieder habe, dieselben bewegen könne und sich mit der Hand bei gewissen Schmerzgefühlen zu helsen vermöge. Es macht den ersten Schritt zur Selbstkenntnis.

Bald faßt auch das Kind einen dargebotenen Finger der Wärterin, um ihn zum Munde zu führen und darauf zu kauen. Dadurch ist ihm der Weg eröffnet, durch seinen Arm Außendinge zu bewegen — und so thätig einzugreisen in die Außenwelt, zu handeln. Zugleich nuß es dabei den Unterschied wahrnehmen, daß

es dann nicht auf seinem eigenen Finger kaut, sondern auf einem fremden Körper, der in keinem Empfindungszusammenhange mit dem eigenen Wesen steht. Auch zu diesem Bewußtsein und zu diesen Fähigkeiten gelangt das Kind durch eine schmerzliche Empfindung. Scheint doch der Schmerz überhaupt Hauptlehrer des Menschen sein zu sollen.

Un der Grenze dieses erften Lebensabschnittes seben wir den Säugling auf folgender Stufe:

Er ist öfter und länger mach; tann Augäpfel und hände einigermaßen zwedmäßig bewegen er schaut, horcht aber noch nicht (frühreife Kinder vielleicht auch jest schon; wenigstens soll ein acht Wochen altes Mädchen seiner Mutter Stimme erkannt haben); hat aufdämmernde Ahnungen vom Dasein der Außenwelt außer der Mutterbrust und von dem seiner Arme; zeigt das erste Mitgefühl und begeht den ersten Irrtum.

Alles Fähigkeiten, welche auch die höheren Tiere in ihrer frühesten Jugend, manche sogar in höherem Grade, besitzen. Der Nachahmungstrieb ist noch sehr schwach oder schlummert noch ganz. Nur die geheimnissvolle Sympathie mit dem freundlichen Menschenantlitztündigt an, daß das hülflose, geistigarme Wesen eine

höhere Stufe auf der Stufenleiter der lebendigen Geschöpfe erklimmen werde. Das Mitgefühl ist die am frühesten sich äußernde — und wohl auch eine der herrslichsten Eigenschaften des Menschen, in welcher kein Tier an ihn hinaufreicht. Aranke Tiere werden von ihren Geschwistern entweder gleichgültig außer acht gelassen, oder gar wirklich angeseindet. Man denke an kranke Hühner! Nur der Mensch pflegt seine kranken Brüder, das Tier, z. B. der Affe, höchstens seine kranken Säuglinge. Und wenn das Christentum weiter nichts bewirkt hätte, als dieses Mitgefühl, diesen Samaritergeist zu weden, zu pflegen und zu läutern, so wäre es schon dadurch das bedeutenoste Ereignis der Weltgeschichte.

### 3weiter Abschnitt.

## Yom Lächeln bis zum Sițenlernen.

Diefe Beriode umfaßt bei ben meiften Rindern bas ganze zweite Bierteljahr. Indessen schwanten die Brengen berfelben, und noch mehr die der folgenden, zwischen siemlich entfernten Ertremen. Über die Ursachen der früberen ober späteren Entfaltung ber Beiftestnofpen bei einzelnen Rindern wiffen wir noch gar nichts. Ratürlich, da man sich noch nicht einmal bemüht hat, die so leicht auszuführenden statistischen Borarbeiten zu veranstalten. Die Statistit bat in neuerer Zeit Ungemeines geleistet. Sie weift nach, wie viel Pfund Reisch ein Menich durchschnittlich verzehrt in England ober in Breuken, wie lange er durchschnittlich lebt bier ober dort, ja sogar berechnet sie zuvor, wie viel Berbrechen bier ober bort begangen werden mögen. Wenn sie boch ibr forschendes Auge auch einmal der Entwickelung des Menschen ichentte!

höhere Stufe auf der Stufenleiter der lebendigen Gesichöpfe erklimmen werde. Das Mitgefühl ist die am frühesten sich äußernde — und wohl auch eine der herrslichsten Eigenschaften des Menschen, in welcher kein Tier an ihn hinaufreicht. Kranke Tiere werden von ihren Geschwistern entweder gleichgültig außer acht gelassen, oder gar wirklich angefeindet. Man denke an kranke Hühner! Nur der Mensch pflegt seine kranken Brüder, das Tier, z. B. der Affe, höchstens seine kranken Säuglinge. Und wenn das Christentum weiter nichts bewirkt hätte, als dieses Mitgefühl, diesen Samaritergeist zu weden, zu pflegen und zu läutern, so wäre es schon dadurch das bedeutenoste Ereignis der Weltgeschichte.

### 3meiter Abschnitt.

# Yom Ladeln bis jum Sikenlernen.

Diese Beriode umfaßt bei ben meiften Rindern bas aanze zweite Bierteljahr. Indessen schwanken die Grengen berfelben, und noch mehr die der folgenden, zwischen ziemlich entfernten Extremen. Über die Ursachen der früheren ober späteren Entfaltung ber Beiftestnospen bei einzelnen Kindern wiffen wir noch gar nichts. Ratürlich, da man sich noch nicht einmal bemüht hat, die fo leicht auszuführenden ftatistischen Borarbeiten zu beranftalten. Die Statistit hat in neuerer Zeit Ungemeines geleistet. Sie weist nach, wie viel Pfund Fleisch ein Mensch durchschnittlich verzehrt in England oder in Breuken, wie lange er durchschnittlich lebt bier oder dort, ja sogar berechnet sie zuvor, wie viel Berbrechen bier oder dort begangen werden mogen. Wenn fie doch ihr forschendes Ange auch einmal der Entwickelung des Menfchen schenkte!

Biemlich ficher scheint mir die Annahme, daß Mädden fich rafder entwideln als Anaben. Meine eigene, freilich nicht fehr umfassende Beobachtung bestätigte in jedem Falle diesen Ammenglauben. Sowie ber Beift des Mädchens in der Säuglingszeit rascher aufblüht, so auch in der Pubertätsperiode. Mürde diese Annahme durch eine ausgedehnte Beobachtung bestätigt, so stimmte sie vollkommen mit dem vermuteten allgemeinen Gefete, daß eine Entwidelung anfangs um so langsamer fortschreite, ju je boberem Ziele fie führt. Denn das können wir doch — bei aller Ehr= furcht für die Frauen und bei aller Furcht vor eman= cipierten Damen - nicht umbin, zu gestehen, bag die Beiftesentwidelung des Mannes weiter führt als die der Frau, da alle großen Thaten der Kulturgeschichte, alle Entdedung großer Wahrheiten, jede Aufstellung neuer Runft= und Lebensformen bisher ben Männern vorbehalten geblieben find und wohl auch bleiben werden. Überdies lesen wir von manchen genialen Männern, daß ihre Entwickelung in den Schuljahren — denn der früheren Kindheit wird meist von den Biographen gar nicht Erwähnung gethan - langfamer ging, als diejenige ihrer Mitschüler 10).

Außer der Frage nach dem Ginfluffe des Geschlechtes

sind noch manche andere interessante Fragen zu beantworten. Dahin gehört z. B. die, ob der Ammensglaube begründet ist, daß ein körperlich kräftiges, seistes ("starkes") Kind sich geistig langsamer entwickele, als ein zarteres, mageres 10)? Hat die Art der Ernährung und der Umgebung entschiedenen Einsluß? Ist nicht selbst die Jahreszeit, in welche die Perioden der entscheidendsten Entwicklungsprozesse fallen, von gewisser Einwirkung? Wie weit beschleunigt die Erziehung die wesentlichen Fortschritte?

Alle diese Fragen müßten sich durch planmäßige statistische Rachforschungen beantworten lassen, wenn sich ein wissenschaftlicher Berein dieses Zweiges der Naturforschung annehmen wollte, und nicht wie bisher die Beobachtung so wichtiger Borgänge immer nur der gelegentlichen Ausmerksamkeit von Kinderwärterinnen überlassen bliebe.

Nach diesen Borbemerkungen wende ich mich zu der kurzen pragmatischen Aufzählung der wichtigsten neuen Ereignisse des Säuglingslebens und gebe, da mir nicht genug Beobachtungen vorliegen, um das Mittel zu berechnen, den Eintritt derselben nach den Terminen, wie sie bei meinem sich ziemlich langsam entwickelnden Knaben sich einstellten. Ich bezeichne ihn der Kürze wegen mit A.

A. griff, neunzehn Wochen alt, zuerst nach Gegenftanben mit deutlichem Berlangen, fie zu haben. Gin Mädchen soll schon mit neun Wochen nach einem hängenden Klapperchen gereicht haben. A. langte zuerst nach einem mit Elfenbein umrandeten Schluffelloche, bann nach einem hängenden Schluffel und war anicheinend nicht wenig überrascht, als dieser feiner Sand auswich und baumelte. Oft greift das Rind anfangs fehl, besonders oft zu kurz. Zeigt es doch durch sein bekanntes Greifen nach dem Monde, daß es von ber Entfernung noch keine Borftellung bat. Es gewinnt biefe ja erst burch Greifen, burch bas Fehlschlagen ber Berfuche, gewiffe Gegenftande ju "erreichen", mahrend andere leicht sich erfassen lassen 11). Man könnte sagen: Das Rind mißt mit feinem Arme die Belt a 11 S.

Bu gleicher Zeit beobachtete A. (jenes Mädchen angeblich schon in der fünften Woche) mit ernsthaftester Aufmerksamkeit das sich bewegende Pendel einer Uhr, und bald darauf verfolgte er auch den Löffel auf seinem Wege vom Teller zum Munde und umgekehrt mit gespannten Wienen.

Dies ift ein äußerst wichtiges Ereignis, das erfte Bewußtwerden der Bewegung. Zwar könnte das

Kind auch beim Geschauteltwerden in der Wiege, oder beim Getragenwerden im Mantel diese Borstellung sich aneignen; aber diese Bewegungen sind viel weniger leicht verständlich, weil sie nicht so gleichmäßig und einsach sind.

Wie mag nun aus der Beobachtung des Bendels die Vorstellung der Bewegung hervorgeben? auf folgende Weise, nur natürlich nicht in regelrechter Schlußkette, nicht einmal in klaren Begriffen. Um die glangende Linfe des Bendels immer ju feben, mußt bu beine Augen bewegen, sie bald rechts, bald links wenden. Ift die an den verschiedenen Orten gesehene Linfe auch eine und diefelbe? tonnte bier ein kleiner Steptiter einwerfen, und fich erft über die Einerleiheit burch ge= naue Betrachtung ber Form beider Sehbilder überzeugen muffen. Alfo muß jener Rorper feinen Ort verändern; benn es giebt andere Gegenstände in der Nähe der Linfe, zu beren Betrachtung du die Augen ruhig und ftät zu halten haft. Wenn beine Augen rechts gerichtet find, kannst du nicht zugleich links seben; also kann auch jener Rorper nicht zugleich links und rechts fein, er muß nach einander bald da, bald dort fich befinden. So gesellt sich zur Vorstellung des Ortes notwendig gleichzeitig die ber Beit.

Obgleich ber Säugling sich biefer ungemein schwie-

rigen Borftellungen ober Unschauungen eben fo wenig, wohl noch weniger klar bewukt ist, als wir philosophischen Laien — sollen ja doch die Philosophen selbst einander barin oft Unklarheiten und Mängel borruden -, fo verdient doch, ihr Eltern, euer kleiner Galilei, daß ihr ihn dabei aufmerksam betrachtet und versucht, euch in seine forschende Seele zu versetzen. Er steht auf dem Bunkte, mo ihn die Außenwelt zur Seelenthätigkeit, fo dämmerig sie auch sein mag, nötigt; der winzige Dedibus steht vor der Sphing, deren mancherlei, unendlich schwierige Ratfel wir alle unbewußter Beife, mit unbekannten Mitteln gelöft haben ober gelöft zu haben glauben; vor einer Sphing, welcher ber zu folchem Waidmannswerk geschulte Philosoph wohl methodischer und zierlicher, aber taum leichter und ficherer ben Benidfang giebt. Wer die intereffanten Weisen des Berfahrens, wie die Philosophen diese Sphing erft in ein Garn loden und bann umbringen, kennen lernen will, dem verspreche ich, wenn er sich nicht scheut, sich in ein etwas schwieriges Sägerlatein hineinzufinden, aus dem Lefen von Rant großes Bergnügen.

Mit dem dritten Bierteljahre schien mein kleiner Philosoph icon mit den Problemen von Ort, Zeit und Bewegung im Reinen ju fein, wenigstens so weit, daß

er auf der philosophischen Höhe stand, es nicht mehr anzustaunen. Er freute sich wohl noch, wenn er Körper rütteln und rollen konnte, liebte auch laufende Tiere und fliegende Bögel zu beschauen, aber mit dem Berständnis des Pendels glaubte er six und fertig zu sein.

So geschieht es uns Richtphilosophen mit gar vielen Erscheinungen. Wir stugen bei der ersten Wahrnehmung derselben, wie wenn ein Bauer die Lotomotive zum erstenmale über seinen Ader brausen sieht; wir staunen sie öfter an, zausen und zerren mit den Zähnen unseres Geistes ein bischen daran herum, gewöhnen uns dabei an das uns anfangs fremdartig und wunderbar Erscheinende, und halten es, weil wir stumpf und denksmüde geworden, für begriffen und in bester Ordnung. "O der Dampswagen", denkt der Bauer, "das ist nun weiter auch nichts ganz Apartes, denn ich sehe ihn alle Tage. Er bewegt sich, weil das Feuer drin brennt!" Und damit hat es für ihn sein Bewenden.

Obgleich die meisten Tiere diese Grundborstellungen des Geistes von Raum und Bewegung mit auf die Welt bringen, so lieben doch manche junge Tiere, da Überslüssiges nicht schadet, darüber mit Experimenten verbundene Untersuchungen anzustellen. Der junge Hund sieht mit gespanntem Auge einem pendelartig schwingenden

Körper zu. Jedermann kennt das Lauschen und zierliche Spielen junger Katen, denen man ein Knäuel oder
eine Hasenpfote an einem Faden vorhängt. Durch sein
sicheres Greisen nach dem schwingenden Körper zeigt
dieses Tier aber schon ein Berständnis der Bewegung, ja
bald auch eine so genaue Schätzung ihrer Geschwindigkeit,
daß es darin die meisten dreisährigen Kinder übertrifft.

Aus Teilnahme für die Kleinen philosophischen Studenten will ich beiläusig die Bitte hinzufügen, dem Kinde dieses Alters nicht etwa eine durch die Ofenswärme bewegte sogenannte papierene "Ofenschlange" als Beranschaulichungs-Lehrmittel vorzuführen, wie ich es in einigen Kinderstuden fand. Richt nur ist das Berständnis dieser Bewegung schwer, sondern auch sinnslich angreifend, selbst schwindelerregend.

Während der Säugling der ersten Periode nichts antastet, als zuweilen die Mutterbrust, den einzigen Gegenstand der Außenwelt, dessen Dasein er durch vier Sinne so früh konstatiert, — so greift nunmehr das Kind nach allem, fast alles (und wie die Sprache zeigt, ist "fassen und begreifen" nicht bloß Bezeichnung der körperlichen That; mit dem Ansassen faßt es auf, mit dem Zugreisen begreift es stets etwas im Geiste), es schüttelt und zerrt daran stundenlang, mit augenschein=

licher Freude. Es ift die Freude des thätigen Forschers, welcher eine neue Bahn des Strebens sich eröffnet hat.

Im Bervorbringen artikulierter Laute bagegen zeigt fich in dieser Beriode tein auffallender Fortschritt; qu= weilen unterbleibt das "Gären" wohl auch ganglich auf mehrere Bochen (vielleicht infolge geftorter Zahnung; boch mage ich barüber teine bestimmte Behauptung). Dagegen bemerkte ich in der dreiundzwanzigsten Woche bei A. zum erstenmale die eigentümlichen, fast dem Rrähen vergleichbaren Jubellaute, welche ich bei allen gefunden Rindern, bei manchen beträchtlich früher, mahrgenommen batte. Unter Strampeln, Zappeln und Gestitulationen stößt das Rind jene Laute aus, die mich manchmal an das jubelnde Johlen der Hirten und Stubenten erinnern. Das ist ein ganz anderer Gebrauch der Lunge und des Rehlfopfes, als in der erften Lebenszeit, wo nur fläglich wimmernde ober schläfrig lallende Laute baraus jum Boricein tamen. Das klingt wie ber erfte Bersuch der jungen Bogel zu jubilieren, es tont wie das übermütig machende Gefühl schwellender Rraft und Freiheit. Besonders, wenn man abends bei Licht das Rind, ihm den Rücken unterstützend, auf den Tisch sett, wird es munter und lebendig, zappelt und ichlägt, fraht und "frölt".

Besondere Freude scheint dem Kinde jest das Zer-

fnüllen und Zerknittern von Papier zu machen. Es zerrt gern daran, ballt es in der Hand, als freue es sich, daß es Kraft genug in der kleinen Faust fühle, um Dinge in ihrer Form zu verändern, oder es scheuert damit den Tisch mit der Scheuerlust einer Holländerin. Auch faßt es schon eine Peitsche und schwingt sie hin und her, nimmt sie aber noch gar ungeschickt in die volle Faust, oder wie es eben trifft. Der eigentümliche, ihrem kunstreichen Baue gemäße Gebrauch der Hand als Zange wird erst später begriffen und geübt.

Bährend im vorigen Vierteljahre schon der Säugling das Lächeln der Wärterin oder Mutter erwiderte, welches Widerstrahlen fremder Gefühle immer deutlicher und häufiger wird, sing mein A. in der siebenundzwanzigsten Woche an zu lächeln, wenn man ihm sein Bild im Spiegel zeigte. Das öfter erwähnte Mädchen soll schon in seiner zehnten Woche sein Spiegelbild angelächelt haben und lachte, sechzehn Wochen alt, stets laut auf, wenn ihm sein Bater einen schnurrigen, übrigens bedeutungslosen Laut zurief.

Läßt sich dieses Anlächeln des Spiegelbildes anders erklären, denn als Ausdruck der Freude über ein Gesichtsobjekt? Es ist nicht ein meinungsloses Muskelspiel, wie das Lächeln ganz junger Säuglinge im Schlafe, was

oft von Magensäure herrühren soll, worüber ich mich indessen jeder Bestimmung enthalte; auch ist es nicht instinktartige Nachahmung, da ja das Gesicht des Kindes vor dem Hineinbliden und beim ersten Erbliden des Spiegelbildes in ruhiger, assekloser Fassung war 12).

Wir beobachten also in diesem Lächeln die erste Außerung des Wohlgefallens an einer klaren und deutlichen Sinneswahrnehmung, und zwar erwedt der nunmehr in vollkommenere Thätigkeit getretene Gesichtssinn lebhaftere angenehme Eindrücke, als selbst der bei dem Kinde so vorwaltende Geschmacksinn. Noch äußert das Kind über Wohlgeschmack keine Freude.

Was macht aber wohl diesen Eindruck auf die Sehnerven zu einem so angenehmen? Doch wohl nur die, wenn auch sehr unklare, Borstellung von der Rähe eines gleichartigen, verwandten Wesens. Manche Kinder, denen man aus abergläubischer Besorgnis, daß sie eitel werden möchten, ihr Spiegelbild nicht zeigt, lächeln allerdings zuweilen, wohl schon früher, einen todten Gegenstand, eine Quaste u. dergl. an. Aber nie lächeln die Säuglinge häusiger und regelmäßiger, als beim Bestrachten ihres Spiegelbildes oder anderer Menschengesichter, besonders kindlicher. Es ist also die erste lebhafte Außerung des Geselligkeitskriebes, der auch in

vielen jungen und nicht wenigen erwachsenen Tieren so mächtig waltet. Wer hat nicht schon mit Lust beobachtet, wie das einsam erzogene Kätchen sich sogleich dem Besuchskätzchen nähert, um mit ihm zu spielen? Über ihr Spiegelbild zeigen aber inicht viele Tiere Verwunderung oder Freude. Der Affe grinst es an, Hunde sah ich bellend drauf sos gehen, Lachtauben davor rucksen und Bücklinge machen.

Woran lernt aber das Kind, freilich erst nach vielen Beobachtungen, daß es sein eigenes Selbst im Spiegel erblick? Wohl nur durch die Erinnerung, daß das jetzige Bild dem früher gesehenen vollkommen gleicht und stets dasselbe thut, wie das abgespiegelte Original. Unsere Kinder wissen schon im dritten oder vierten Jahre, daß nicht eine wirkliche Person hinter dem Spiegel steckt, wovon sich Wilde, und wenn sie sechzig Jahre alt sind, beim ersten Anblicke schwer überzeugen sollen.

Eine Hauptquelle des Bergnügens bei Betrachtung des Spiegelbildes scheint ferner darin zu liegen, daß das Kind wähnt, mit seinem Willen auch die ganz entsprechenden Bewegungen in einem anderen gleichartigen Wesen hervorzubringen, oder gar ein solches anderes Ich zu sinden, welches freiwillig seine Afsette teilt, einen gleichgestimmten Freund. Ich sah einst eine Lach-

taube minutenlang sich vor einem Spiegel verbeugen und rucksen, ohne daß sie unter dieser Zeit auf die unter dem Ofen ihrer harrende Gefährtin achtete.

Außer den eben genannten häufen sich nunmehr die Beweise, daß das Kind wirklich einzelne Formen klar sieht, sich einprägt und mit früher erblickten vergleicht. Bringt man einen Säugling dieses Alters in ein anderes Zimmer, so staunt er die anders gefärbte Wand und die verschieden geformten Gegenstände, besonders die hellen, blanken Dinge, mit großen Augen an und läßt neugierig seine Blicke umherschweisen.

Sicher hat er dabei die Erinnerung an das früher gesehene Zimmer in seinem Bewußtsein und vergleicht das Gewohnte mit dem Neuen. Denn in die gewohnte Kinderstube zurückgebracht, zeigt er kein solch staunendes Forschen.

Mit der dreißigsten Woche kannte A. bereits sicher drei Personen, seine Eltern und die Wärterin. Er weigerte sich, die Saugslasche von seiner Mutter zu nehmen, da er bei deren Anblicke wahrscheinlich sich der Brust erinnerte, nahm sie aber ohne Zögern aus der Hand der Wärterin. Das oft erwähnte Mädchen soll schon in der achten Woche seine Abneigung gegen die neue Magd durch Weinen ausgedrückt haben, so oft diese nur sich anschiedte, das Kind auf den Arm zu nehmen; es weinte

auch in jenem Alter schon, wenn Fremde es anredeten. Den Bater blickte A. im zweiten Vierteljahre freundlich oder gleichgültig an, wie etwas Altbekanntes, während er Fremde anstaunte oder ängstlich und selbst mit einer Jammermiene ansah. Also auch hier wieder deutliche Erinnerung an frühere Gesichtsempfindungen und Vergleichen der neuen mit den vergangenen! Dies ist aber noch immer keine geistige Thätigkeit, welche wir nicht auch bei jedem höheren und selbst bei vielen niederen Tieren wahrnähmen.

Dem Monde, wie allen hellen, glänzenden Gegenftänden schenken wohl alle Kinder früh Teilnahme; nicht alle aber greifen danach. Der Knabe A. staunte, am Tage über die Gasse getragen, stets hinauf nach den hängenden, keineswegs durch Glanz reizenden Laternen. Überhaupt glaube ich bemerkt zu haben, daß kein Tier, außer den sliegenden und kletternden, soviel auswärts schaut, als der Säugling.

Das Ohr zeigt in seiner Thätigkeit keinen weiteren Fortschritt, als den, daß es — in manchen Fällen wenigstens — schon die Stimmen zweier Personen deutslich auffaßt, so daß die Seele dieselben unterscheidet, und daß manche Säuglinge dieses Alters schon ihr Köpfchen nach dem Sprechenden richten.

Während nun Arme und Sinne sich bis zu dem beschriebenen Grade ausbilden, hat auch der Rumps eine bedeutende Fähigkeit erlangt. Die Nackenmuskeln haben den früher bei aufrechtem Getragenwerden des Kindes nach vorn knickenden Kopf tragen gelernt, und das Kind fängt an, nachdem man es öfter durch Unterstützung des Nückens durch Menschenhände vorgeübt, allein zu sigen. Weist geschieht dies in der siedzehnten dis sechsundzwanzigsten Woche. Es nimmt also die Stellung eines aus dem Schlafe Erwachenden an, der aber, noch nicht ganz ermuntert, öfter den Schwerpunkt verliert und umsinkt.

Aber schon gewannen auch die Beine einige Standfraft. Das Kind (18. bis 26. Woche) steht, wenn man ihm "unter die Arme greift", sehr gern und hebt dabei gar bald an, in der Weise schnellend sich zu bewegen, daß es die Kniee rasch beugt und streckt.

Hiermit begrenze ich die zweite Periode. Bergleichen wir das so weit gediehene Rind mit dem einvierteljährigen, so ergiebt sich der hauptsächlichste Zuwachs:

Emporarbeiten zum Sigen, Beginn des Hörens, deutliches Schauen der Außenwelt. Bollte man die Kinder je nach den "Haupterrungenschaften" der verschiedenen Lebensperioden mit besonderen Ehrentiteln belegen, so würde ich für das in der ersten Periode stehende den Ramen "Lächling", für das in der zweiten Periode befindliche Kind den Ramen "Seh-ling" vorschlagen, wenn nicht diese, nach Analogie von Säugling gebildeten, wie alle neuen Wörter, etwas Komisches hätten. Außerdem fangen folgende Geistesknospen an zu treiben: das Unterscheiden, also auch Bergleichen des früher Gesehenen und Gehörten mit den neuen Eindrücken; die Ahnung der Borstellungen: Entfernung, Raum, Bewegung und Zeit. In gemütlicher Hinsum, Bewegung und Zeit, die Äußerung der Freude hinzu. Sonst noch: die An-fänge des Greisens und willkürlichen Tastens.

Roch ist keine Stufe erstiegen, welche nicht auch im wesentlichen von Tieren, und zwar, wenn nicht immer, doch meist in kürzerer Zeit erklommen würde. Dies Bewußtsein ist gut, um uns nicht zu überheben, und doch ist es nicht fähig, uns niederzuschlagen. Und wäre es auch wirklich so, es ist notwendig, weil eine nüchterne Beobachtung es ausdrängt.

#### Dritter Abidnitt.

# Bis zum Canfenlernen.

In diesem dritten Zeitraume wird das Kind bei naturgemäßer Pflege und regelmäßigen Berhältnissen allmählich gewöhnt, außer der Muttermilch auch Speisen zu genießen. Dadurch wird wieder eine Abhängigkeitssessel, welche das Kind an die Mutter band, gelockert und endlich ganz abgestreift. Das Kind bedarf hinfort nicht mehr der mütterlichen Borverbauung, sondern der bisherige Säugling nimmt nun selbst Speise zu sich und verwandelt sie durch eigene Berdauung in Bildungssaft. Dieser Zeitraum ist recht eigentlich der der Emancipation des Kindes.

Bei jeder neuen Speise, welche ihm gereicht wird, macht das Kind zuerst eine Miene, als sehe es sich in seiner Erwartung getäuscht und sinde die neue Kost im Bergleich mit der Muttermilch nicht eben preiß= würdig. Auch die Miene aufmerkjam kostender Erwachsener hat meist ein saures oder getäuschtes Ansehen, als mache das Bergleichen des gegenwärtigen Geschmackes mit früher empfundenen Mühe, oder als finde man nit Unwillen eine Unähnlichkeit des jezigen zu prüsenden Geschmackes mit dem auch bei dem seinsten "Weinstofter" so dumpf und namenlos unbeschreiblichen Ersinnerungseindrucke.

Manche Kinder zeigen bei diesen Esversuchen sogleich eine entschiedene Abneigung gegen gewisse Geschmäcke. Bei keinem Sinne finden wir, auch bei dem Erwachsenen, so viele sonderbare, anscheinend unmotivierte Wohlgesallen und Mißfallen. Der eine nagt gern an knorpligen Bratenteilen, den anderen überläuft beim bloßen Ausssprechen des Wortes Knorpel ein Schauer u. s. w. Aber weder sür die "Idiospuktasien" des Kindes, noch für die des Erwachsenen haben wir eine auch nur leidliche Erklärung. Wenn das Kind eine Speise, welche es bisher unweigerlich oder sogar gern genossen hat, auf einmal verschmäht, so rührt dies sicher davon her, daß es sich daran geekelt oder unwohl gegessen hatte. Bei Tieren werden solche Absonderlichkeiten des indivibuellen Geschmackes kaum vorkommen.

Besonders saure Gesichter machen die Rinder bei

bem ersten Genusse von Früchten, ja sie verschmähen zuweilen anfangs eine Obstart, welche sie später allen anderen vorziehen. Namentlich ber aromatische Geschmack von Erdbeeren und Himbeeren scheint die kleine Zunge keineswegs angenehm zu überraschen; Birnen dagegen werden meist sogleich für gut befunden. Auch das Brot, die allgemeine Hauptspeise, lieben fast alle Kinder sehr frühe, sowie auch meist gern Wasser getrunken wird.

Endlich kommt die Zeit, wo das Kind sich der harten Probe des Entwöhnens ("Gewöhnen" sagt man in Thuringen) unterziehen muß. Bei den meisten geschieht es, wenn sie dreiviertel Jahr alt sind.

Das Gewöhnen ist, wie namentlich der Raucher weiß, in allen Dingen leichter als das Entwöhnen. So wird auch dem Kinde das Gewöhnen an die Speifen neben der Muttermilch ungleich leichter, als das völlige Entbehrenlernen der letzteren. Ganz natürlich. Dort der Reiz der Reuheit, welcher selbst den anfangs unwilligen Geschmack aussohnt, verbunden mit dem stolzen Gefühle, den Erwachsenen nachahmen zu können, — also eine Bereicherung; hier das Entbehren eines altgewohnten angenehmen Sinneseindruckes, — also eine Beraubung.

Die Entwöhnung macht auf bas Rind etwa einen

Eindruck, wie die Auswanderung über das Meer für einen halbwegs feinfühlenden Erwachsenen. Bei vielen naiven Thüringer Auswanderern entsteht das Heinweh zugestandenermaßen hauptsächlich durch die Entbehrung des heimischen Bieres und der Klöße.

Die Kinder zeigen bei diefer Gelegenheit ichon eben fo große individuelle Berichiedenheiten, wie Ermachsene in ähnlichen Fällen. Manche wimmern ober ichreien ganze Nächte hindurch, wenn sie auch tagsüber durch Sinnegeindrude gerftreut maren, b. h. wenn auf ber Wage das Bewußtsein zur Tageszeit die Schale, welche von Auge und Ohr mit Eindruden gefüllt wird, diejenige, auf welche Geschmackempfindungen gelegt werden, fo übermog, daß das Zünglein der Wage, das Bewußtsein, immer nach ber Seite ber erften Schale ausichlug. Andere dagegen fügen sich sehr leicht dem harten Gebote des Lebens: "Entbehren follft du, mußt entbehren!" und zeigen feltner und undeutlicher, daß fie etwas vermiffen. Da bei Säuglingen nicht, wie bei Erwachsenen, ber Wille ins Spiel fommt, welcher burch die Bucht einer Idee nicht nur Entbehrung und Schmerz nicht fühlen läßt, sondern fogar zur Überwindung bes mächtigsten aller Triebe, des Triebes zur Lebenserhaltung befähigt, fo tann bies verschiedene Benehmen ber Sanglinge nur von dem Grade der Feinfühligkeit der Zunge, oder (und dies ist vielleicht nur Folge von jenem) von den schwächeren Erinnerungsspuren herrühren, welche der Geschmack der Muttermilch im Gedächtnis hinterslassen hat.

Daß man, um das unangenehme Gefühl der Entbehrung nicht auftommen zu lassen und es zu verjcheuchen, der Seele eine lebhaft gefärbte angenehme
Borstellung zuführen müsse, wissen die Kinderwärterinnen
recht wohl. Sie suchen daher das Kind durch allerlei Augenweide und durch muntere, lärmende Spiele "auf
andere Gedanken zu bringen". Ebenso richtig versahren
die Mütter, wenn sie in diesen Tagen die Nähe ihres Kindes so viel als möglich meiden; denn durch den
bloßen Anblick der Mutter, ja vielleicht sogar durch den
bloßen Geruch derselben (an welchem nachts das Kind
die Mutter zu erkennen scheint) wird die verwandte
Borstellung des Saugens an ihrer Brust, welche ja eben
zu nichts verdunsten soll, wieder verdichtet und merklich.

Bielleicht trägt auch das instinktmäßige Bedürfnis des Magens nach derberer Kost dazu bei, den Übergang zu erleichtern. Daß auch die saugenden Tiere, sogar solche, welche sich nicht eben durch treues Gedächtnis auszeichnen, sich nicht leichter entwöhnen, sieht man

Eindruck, wie die Auswanderung über das Meer für einen halbwegs feinfühlenden Erwachsenen. Bei vielen naiven Thüringer Auswanderern entsteht das Heimweh zugestandenermaßen hauptsächlich durch die Entbehrung des heimischen Bieres und der Klöße.

Die Rinder zeigen bei diefer Gelegenheit ichon eben fo individuelle Berichiedenheiten, wie Erwachsene in abnlichen Fallen. Manche wimmern ober ichreien ganze Rächte hindurch, wenn sie auch tagsüber durch Sinneseindrude gerftreut maren, b. h. wenn auf ber Wage das Bewußtsein zur Tageszeit die Schale, welche von Auge und Ohr mit Eindruden gefüllt wird, biejenige, auf welche Geschmackempfindungen gelegt werden, jo übermog, daß das Zünglein der Bage, das Bewußtsein, immer nach ber Seite ber erften Schale ausichlug. Undere dagegen fügen fich fehr leicht bem barten Gebote des Lebens: "Entbehren follft du, mußt entbehren!" und zeigen feltner und undeutlicher, daß fie etwas vermiffen. Da bei Sänglingen nicht, wie bei Erwachsenen, der Wille ins Spiel tommt, welcher durch bie Bucht einer Ibee nicht nur Entbehrung und Schmerz nicht fühlen läßt, sondern fogar jur Überwindung des mächtigsten aller Triebe, des Triebes zur Lebenserhaltung befähigt, fo tann dies verschiedene Benehmen der Ganglinge nur von dem Grade der Feinfühligkeit der Zunge, oder (und dies ist vielleicht nur Folge von jenem) von den schwächeren Erinnerungsspuren herrühren, welche der Geschmad der Muttermilch im Gedächtnis hinterslassen hat.

Daß man, um das unangenehme Gefühl der Entbehrung nicht auftommen zu lassen und es zu verjcheuchen, der Seele eine lebhaft gefärbte angenehme Borstellung zuführen müsse, wissen die Kinderwärterinnen recht wohl. Sie suchen daher das Kind durch allerlei Augenweide und durch muntere, lärmende Spiele "auf andere Gedanken zu bringen". Ebenso richtig versahren die Mütter, wenn sie in diesen Tagen die Nähe ihres Kindes so viel als möglich meiden; denn durch den bloßen Anblick der Mutter, ja vielleicht sogar durch den bloßen Geruch derselben (an welchem nachts das Kind die Mutter zu erkennen scheint) wird die verwandte Borstellung des Saugens an ihrer Brust, welche ja eben zu nichts verdunsten soll, wieder verdichtet und merklich.

Bielleicht trägt auch das instinktmäßige Bedürfnis des Magens nach derberer Kost dazu bei, den Übersgang zu erleichtern. Daß auch die saugenden Tiere, sogar solche, welche sich nicht eben durch treues Gedächtnis auszeichnen, sich nicht leichter entwöhnen, sieht man

häufig an Lämmern, welche noch lange jede Gelegenheit benußen, am Euter auch fremder Mutterschafe zu saugen, bis sie durch die unsansten Fußtritte dieser letzteren von dem verbotenen Genusse sich abschrecken lassen.

Biele Kinder sind während der ersten Tage nach dem Entwöhnen auffallend mißgelaunt, zum Beweise, von wie großem Einflusse Diätveränderungen auch auf die geistige Stimmung schon des Kindes sind. Der Erwachsene, welcher sich einen gewohnten Sinnesgenuß, z. B. den Kaffee, abgewöhnt hat, wird sich des dumpfen Gefühls der Entbehrung, des aschgrauen Mangels eines Etwas und der nebelartig ihn umhüllenden Mißstimmung wohl erinnern, über welche freilich der Bunderglaube eines für Wasserheilung Begeisterten oder der religiöse Schwung eines Mäßigkeitsgelübdes leichter hinsweghelsen.

In der Kunst der Bewegung seiner Gliedmaßen macht das Kind jett viel raschere Fortschritte,
als früher. Es rückt in einer Woche weiter fort, als
sonst in einem Monate. Dennoch geht es damit bei
demselben noch immer ungleich langsamer, als bei den
Tieren. Der kleine Mensch konzentriert zunächst Sinn
und Kraft darauf, die Gliedmaße auszubilden, welche
den Menschen auszeichnet, die Hand. Nur die Affen

unter allen Tieren haben bekanntlich Hände, und zwar vier, an welchen sie, wie der Mensch an der seinigen, den frei beweglichen Daumen, welchen die Griechen bezeichnend die "Gegenhand" nannten, den übrigen Fingern entgegenführen ("opponieren") können, um so wie mit einer Zange anzufassen. Junge Affchen sassen gleich in der ersten Woche sehr geschicht zu, obgleich ihr Greiswertzeug keineswegs mehr ausgebildet ist, als das des Kindes. Es kann also die verschiedene Dauer der Lehrzeit beim Kinde und bei dem Affen nur aus der bei dem ersteren langsamer ersolgenden Entwicklung des Gehirnes erklärt werden. Noch sind uns aber die Anatomen den genaueren Rachweis dieser Entwicklungsstufen des menschlichen Gehirnes schuldig. Freilich ist auch ihre Bevbachtung unendlich schwierig 14).

Das Kind greift von nun an immer eifriger und geschickter; es faßt nach allen, zerrt an allen Gegenständen. Dabei lernt es sehr allmählich den richtigen Gebrauch des Daumens, welchen der Affe instinktmäßig gleich richtig bewegt. Gern spielt das Kind mit Gegenständen, welche sich in Bewegung sehen lassen, schüttelt gern einen Geldbeutel, dreht den Griff einer Kassemühle, zieht an dem Knopfe eines Schiebkästchens u. s. w. Besonders gern patscht auch das Kind mit seinen

Händchen ins Waffer ("manscht)", wahrscheinlich, weil es sich freut, einen so gefügen Stoff zu behandeln. Deshalb lieben ältere Kinder ja so sehr, mit lockerem Sande und Thone zu handieren \*).

Nun erstarten auch die Rüdenmusteln mehr und mehr, das Kind lernt immer sicherer allein sigen; aber immer kauert es noch in ängstlicher, wie zusammengesunkener Haltung, ohne den Hals straff und aufrecht zu tragen. Auch in Bezug auf die Energie dieser Thätigkeit zeigt das Greisenalter Ühnlichkeit mit dem Kindesalter. Die meisten Greise stehen und sigen gebückt, mit nach vorn nickendem Kopfe, und können nicht vertragen, sich lange steif aufrecht zu halten. Durch das Erlernen des Sigens bekommt der ganze Körper eine bestimmte, der des Erwachsenen ähnliche Haltung. Selbst Tiere, welche sich setzen, bekommen durch diese Attitüde etwas Menschenähnliches. Bei solchen Sizversuchen macht denn auch das Kind die ersten Studien in einem Absichnitte der Ratursehre, über welchen es sich noch

<sup>\*)</sup> Strengen Orthographen zu liebe bemerke ich, daß ich wegen des herrlichen Anpassens an den Begriff und der wahrsicheinlichen Abstammung so und nicht nach dem gewöhnlichen Gebrauche schreibe. [Rach Weigand ift diese Schreibweise auch wegen der Abstammung falich. Der Herausgeber.]

manchmal im eigentlichen Sinne den Kopf zerbricht. Es muß seinen Körper im Sigen so halten, daß der Schwerpunkt desselben in die Unterstützungsfläche fällt. Es darf sich nur so weit beugen und neigen, als die bekannten schiefen Türme Italiens. Noch viel öfter muß es über dieses Naturgesetz Bersuche anstellen, wenn es anfängt zu stehen und zu laufen, oder gar Bau-hölzer und Regel aufzustellen. Davon später!

Die Kunst selbstkräftig (selbständig kann man nicht wohl sagen) zu sitzen, gewährt dem Kinde jetzt auch Gelegenheit, seine Hände freier und bequemer zu brauchen. Es fängt an, längere Zeit und geschickter zu spielen, d. h. die nahen Gegenstände mit der Hand zu betasten, zu bewegen, zu behandeln, — zu handeln. Das erste Spiel ist die erste mit einer Art selbstbewußten Willens vollbrachte Handlung. Das Spielen der Kinder ist, wie die Betrachtung des reiferen Kindes zeigt, bald gleich dem Experimentieren des Natursorschers, welcher der Natur das durch Antworten auf seine Fragen entlockt, bald eine Nachahmung der Thätigkeiten erwachsener Menschen, bald — wie im Ansang meistenteils — ein gedankenloses Regen der Muskeln und Gliedmaßen 15).

So wie aber das Spielen junger Ragen hauptfächlich darauf hinausgeht, Körper in Bewegung zu setzen, so

REESE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

ist auch das erste Spielen der Kinder vorzugsweise eine Bewegung der Dinge mit den Händen. Umgiebt man das auf dem Fußboden sitende Kind mit Spielgerät, so langt es eins nach dem anderen zu, betastet, bekratt alles, führt auch wohl einzelnes zum Munde, um darauf zu kauen. Berwundert schaut es nach, wenn ein runder Gegenstand nach einem Stoße weiter rollt; später jauchzt es oft bei diesem Anblicke. Ist es Freude über den unerwarteten großen Erfolg der eigenen That? Ist es der Wahn, jenes Ding sei lebendig? Gern hämmert das Kind mit seinen Händchen auf Tische und Klaviertasten. Besonders lieben die Kleinen, in einem Kasten, in welchem verschiedene Gegenstände sich bestinden, zu kramen und zu rumoren.

Stellt die Wärterin ein Rind dieses Alters auf ihren Schoß, während sie ihm "unter die Arme greift", so tänzelt, hüpft und schnellt es unermüdlich wie ein schnalzender Fisch, schnappt empor wie ein Springkäfer, knickt zusammen wie ein Taschenmesser, dreht Hals und Ropf wie ein Wendehals. Es ist derselbe quecksilberne übermut der Bewegungen, welcher uns an jungen Ziegen, Lämmern und Rätchen so gefällt.

Nunmehr bemerkt man an dem bewegungslustigen Kinde das Bestreben, sich selbst aufzurichten. Der

Bewegungstrieb führt es zu der eigentlich menschlichen Attitüde, zum Stehen. Manchmal am Kleide der Wärterin, manchmal an einem Stuhle oder am Rande der Badewanne versucht es sich aufzuziehen. Wenn ihm dies unter Anspannung aller Kräfte gelungen ist, bricht es gewöhnlich in lauten Jubelruf aus. Wie wichtig diese Fähigkeit sei, ergiebt sich schon aus dem symbolischen Juruse, den man an einen von Kummer Gebeugten oder Zusammengebrochenen ergehen läßt: "Richte dich auf!" Sobald es gelingt, ihn "auszurichten", wird er aus einem bloß leidenden wieder ein thätiger Mensch.

Bald darauf versucht der kleine Stehling, während er den Rand eines Stuhles oder Kastens dabei anfaßt, sich fortzubewegen, und macht mit diesen ersten Schrittchen den größten Fortschritt der Welt: er tritt in das Menschentum. Das weitere darüber gehört aber in den folgenden Abschnitt.

In der geistigen Entwickelung graut, nach langer tiefer Dämmerung, immer heller und klarer der Tag heran.

Zunächst vermindert sich allmählich der Schlaf. Das Kind schläft zwar noch immer viel; es entschlummert täglich zweis bis viermal und ruht dann je eine bis zwei

Stunden. Aber im Schlafen sogar zeigt sein Antlit nicht mehr die starre, stumpse Miene der früheren Lebens=alter; es äußert durch leichte Spannung der Geberden, oft durch klare Freundlichkeit, den Zustand helleren Be=hagens. Es schläft viel leiser als früher und ist nach der Schlasenszeit munterer und spannkräftiger. Das liebste Geschäft ist ihm immer noch das Essen; noch ist es weit davon, über dem Spielen das Essen zu ver=gessen.

Aufmerksamer und lebendiger blidt nun sein Auge nach verschiedenen Richtungen und bekommt mehr und mehr einen "klugen Blid". Das Licht liebt das Kind jetzt leidenschaftlich und wird abends, sobald die dämmerige Stube erhellt wird, ordentlich lustberauscht, jubelt und tanzt vor Freude. Werden nicht auch wir Erwachsenen heiterer, frischer, wenn wir aus einem dämmerigen Raume in ein hell erleuchtetes Jimmer treten? Die Pflanze entwickelt ihre Farben nur im Lichte, und nur im Lichte kommt das Gemüt in hell-gefärbte, freudige Stimmung. Das wissen gute Landschafter, welche durch die Beleuchtung eine gewisse Seelensstimmung zu erregen verstehen, recht wohl. Leider bestreben sich aber nicht alle Schriftseller, durch helle Klarbeit den Leser in jener freudigen Stimmung zu erhalten.

Das Sörorgan macht einen großen Fortschritt, bas Rind lernt horden. Das Horden steht aber ebenso viel höher, als das Hören, wie das Schauen (looking, quden) über bem Seben. Man fann ein Musikftud hören, während man in ein Buch vertieft ift; aber verfteben kann man es nur durch Horchen, durch Zuhören, ebenso wie man, während man seine Aufmerksamkeit auf eine Musik wendet, den Musiker wohl sieht, aber nicht schaut. Zuerst fieht man, wie das Rind sein Gesicht nach bem in der Nähe redenden Menschen binwendet; dann bemerkt es auch das Bellen des Sundes auf der Gaffe, richtet sein Geficht dorthin und begehrt nach dem Fenfter. Es hat sich also das Kind schon instinktmäßig gewöhnt, oder, wenn man will, durch Induttion geschloffen, daß der tonende Gegenstand dort ju suchen sei, von woher ber Schall bas Ohr am ftärtsten trifft, - eine Runde, welche die Tiere, wie man an der Richtung ihres Ropfes und ihrer Ohrmuscheln erkennt, icon viel früher haben 7).

Auch zeigt das Kind jest schon deutlicher die Fähigkeit, die Schälle zu unterscheiden, also zu vergleichen, folglich auch Erinnerungsspuren von früher Gehörtem zu bewahren. Selbst ein auswählendes Wohlgefallen an gewissen Gehörsempfindungen macht sich schon kenntlich. Das Kind bort gewiffe Tone gern, 3. B. bas Schlagen einer hellklingenden Uhrglode, und icheint durch halb bittende, halb befehlende Laute die Fortbauer jener Tone zu verlangen. Zugleich haben fich manche Rlange ber Seele offenbar tiefer eingeprägt; benn man mertt an dem Freudenschimmer, der fich über das Beficht verbreitet, und am Jauchzen und Zappeln gar wohl, daß das Rind icon die Stimme der draugen rufenden Mutter, auch wohl des Baters, erkennt, Musik icheint dem Kinde nicht mehr ein verworrenes Durcheinander von Tonwellen zu fein; es scheint barin wenigstens etwas Rhythmisches zu ahnen. 3ch fab öfter dreivierteljährige Rinder beim Rlange einer rauschenden Blasmufit lebhaft im Mantel hupfen, als wollten fie den Tatt durch rhythmische Bewegungen nachahmen, ein Trieb, der ja bekanntlich auch tief im Erwachsenen ftectt.

Wie mancher kann nicht umhin, mit dem Kopfe nach dem Takte zu nicken oder den Fuß entsprechend zu bewegen beim Anhören eines Musikftückes mit leicht wahrnehmbaren Rhythmen 13).

In gemütlicher hinsicht wird diese Periode durch auffallend lebendige heiterkeit charakterisiert. In den früheren Zeiträumen war das Kind meist gleichgültig oder ernst aussehend; höchstens lächelte es still, oder Iallte sich mit sast wehmütigem Geleier in Schlaf. Nur wenige Kinder lachen in den früheren Zeitabschnitten <sup>9</sup>). Doch brach das erwähnte Mädchen schon in der sechzehnten Woche in lautes Gelächter aus, wenn der Bater ihm gewisse bedeutungslose, drollige Laute vorsagte. Zetzt aber ist es bei allen Kindern anders. Sie jauchzen und jubeln, lachen laut und wie aus Herzensgrunde und sind, besonders im Bade und bei künstlicher Beleuchtung des Abends, ausgelassen lustig, wie im Rausche. Damit steht es im Zusammenhang, daß auch Erwachsene bei künstlicher Beleuchtung sich eher zu wahrer, lauter Fröhlichkeit stimmen. Die Trinkgelage, Tänze werden bei uns stets des Abends geseiert, am Tage stellt sich die rechte, dithyrambische Stimmung viel schwerer ein.

Gefellschaft lieben wohl alle Kinder. Finden sie sich allein, so werden sie ernst und traurig und fangen oft an zu weinen. Tritt dann jemand zu ihnen, so sliegt ein heiterer Sonnenstrahl über ihre Miene; sie lächeln herzinnig oder jauchzen aus voller Brust. Bon einem Kinde seines Alters nahm A. wenig Notiz; jedes spielte für sich; nur zuweilen, besonders wenn man sie auf einander aufmerksam machte, lächelten sie sich an. Wie anders junge Kähchen! Wie nähern sie sich gleich, hänseln, soppen, neden, turbieren, heten sie sich! Das

Rind scheint in den frühesten Perioden sich mehr zu älteren Personen hingezogen zu fühlen, vielleicht weil es weiß, daß ihm diese mehr geistige Handreichung leisten.

Das Lallen wird fortgesetzt und immer häufiger geübt. Zu den früheren Lauten kommen einige neue hinzu, z. B. bä, sbu, su. Die Silben folgen sich schneller, so daß es nun lallt: bäbäbä, dädädä. Endlich kommen auch häufiger Silben, in welchen der Bokal den Mit-lautern vorangeht, wie adad, eded 8).

Der Nachahmungstrieb stellt sich nun bei allen ein, weniger früh bei allen Knaben. Manche lassen sich indeß, bevor sie ein oder gar ein und ein viertel Jahr zurückgelegt haben, nicht herbei, ein Ammenstückhen nachzuahmen. Andere sind, wie Äfschen, gleich dazu bereit und produzieren sich zu großer Freude als "gescheute Kinder", welche schon so jung "Täubchen winken oder Patschektuchen machen" und dergleichen mehr. Zu dem Winken zeigen sie sich ansangs so ungeschickt, wie ein angehender Klavierspieler zum Trillerschlagen. Und doch besteht das Kunststück nur in einer gleichzeitigen Beugung aller Finger. Mehr zum Troste von Müttern, deren Kinder nicht früh nachahmen, als um den Stolz der anderen niederzuschlagen, will ich bemerken, daß das

frühzeitige Nachahmen kein Beweis ist, daß das Kind auch die höheren Geistesthätigkeiten früher und kräftiger regen werde. Bei spät Nachahmenden kommt es oft, wie die Ammen sagen, wie auf einmal. Es giebt ja auch Frühjahre, in welchen die Knospen langsamer sich öffnen. Für den Beobachter sind solche langsame, stätige Prozesse leichter faßlich und gewinnreicher als die übereilten, wo sich Neues auf Neues drängt und sich kaum bewältigen läßt.

Bon Geistesthätigkeiten, welche man als eine Art Denkprozeß deuten könnte, bemerkte ich bei dem dreivierteljährigen A. nur folgende: Er versuchte wiederholt umsonst, sich in der Badewanne, deren Rand kaum
einen Fuß hoch war, emporzuziehen. Da siel er um
und kam mit dem Kopfe unter die doppelt so hohe Handhabe der Wanne zu liegen. Gleich ergriff er diese und
stand glücklich daran auf. Das möchte man als Zusall
deuten. Aber, sobald das Kind wieder in die Wanne
gesett wurde, langte es nach jener Stelle. Mußte ihm
da nicht eine Erinnerungsspur in der Seele geblieben
sein und wenigstens ein Dämmerschein von Gedanken:
"Dort geht es am besten"? 16)

Daß das Rind im Berftandnis der Bewegung fortgefchritten ift, ergiebt sich aus folgender, an allen

Kindern anzustellender Beobachtung. Wird das Kind im Anfange diefer Beriode gefüttert, fo tommt es dem Löffel mit seinem Munde entgegen. Das erwähnte Madden foll dies icon in der vierzehnten Woche gethan haben, wie mich die genau beobachtende Mutter verficherte. Gin folches Entgegentommen fest verwickeltere pspchologische Vorgänge voraus, als man beim ersten Blide vermutet. Das Kind muß nämlich erstens mahrnehmen, daß der Löffel sich ihm nähert; also muß es beffen Bild in Rusammenhang benten mit näheren und ferneren Objekten. In dieser Anschauung bat sich das Rind bei dem Greifen geübt. Aber es muß auch gelernt haben, daß die gleichzeitige eigene Bewegung in entgegengesetter Richtung bem Löffel früher begegnen lasse; es rechnet also gleichsam mit entgegengesetzten Größen (+ a und - a).

Kind und Tier machen derlei Wahrnehmungen, ohne bewußt zu restettieren, ja ohne überhaupt zum eigentlichen Denken befähigt zu sein, da ein Denken ohne Sprache undenkbar ist [?]. Wir stehen hier an einem der tiefsten Geheimnisse des geheimnisvollen Seelenlebens. Viele Handlungen, welche der später als Beurteiler hinzutretende Verstand als zweckmäßig erkennt, werden verrichtet, ohne daß zuvor restektiert worden war. Etwa so

wie der Künstler das Schone schaft, ohne zu seinem Strebeziele, welches ihm selbst wie im Rebel mehr oder weniger untlar vorschwebt, mit logischen Paradeschritten vorzuschreiten; dann erst kommt der Kunstritter, um Schritt für Schritt nachzuweisen, wie sich die Kunstidee organissierte und verkörperte. Überhaupt, glaube ich, darf man sich das schöpferische oder nachdenkende Denken des Erwachsenen nicht als ein im schulmäßig logischen Takte bewegendes vorstellen. Auch der ruhigst denkende Mensch, selbst wenn er über Abstraktes nachsinnt, überspringt gar häusig Zwischenglieder und macht schulswidzig Kreuz- und Quersprünge. Es müßte auch nichts Langweiligeres geben, als stets in Spllogismen zu denken oder gar zu sprechen.

Das Menschenpflänzlein ift, dem obigen zufolge, am Schlusse diefes Zeitraumes, welcher vom Entwöhnen bis zum ersten Gehversuche reicht, ungefähr so weit gebiehen:

Die ichon früher geborftenen Anofpen sind sämtlich weiter entfaltet. Das Rind ichaut aufmerksam, hat seine Anschauungen von Raum und Bewegung erweitert und geklärt und die Borftellung der Zeit gewonnen (es meint schneller zum Löffel zu kommen durch Entgegengehen). Es

horcht und lernt Tone unterscheiden. Das niederliegende Stämmlein richtet fich empor. Es lernt nicht nur frembe, fondern auch feinen eigenen Rörber von Ort zu Ort bewegen. Sein Temperament, in welchem bei berichiebenen Individuen icon bestimmtere Ruancierungen bemertbar werden, ift lebhafter, entichieden fanguinisch geworden. Das Rind, im allgemeinen beiter, ja luftig, gerät bei ber unscheinbarften Beranlassung in mahren Freudenrausch, springt aber auch ebenso plöglich und ohne sanftere Übergange in die entgegengesette Stimmung über. Die geringste Ursache reicht hin, jenes Malertunftstud zu vollbringen, aus einem lachenden ein weinendes Kindergesicht zu machen. Hängt etwa dieses sanguinische Temperament, welches wir auch an den Jungen der meiften Tiere bemerten, felbst einiger bon der Rlaffe, deren ermachsene Repräfentanten mabre Mufter von Phlegma find (man bente an Schaf und Lamm!) von der raschen Atmung und bem beschleunigten Blutumlaufe ab, welche bem erften Lebensalter eigen find?

Wollte man dem in dieser Periode stehenden Kinde einen bezeichnenden Titel beilegen, so würde der beste, von der am meisten und fertig geübten Thätigkeit hergeleitete, "Greifling" sein. Ich bitte für den Ausbruck, der wenigstens die Kürze' für sich hat, um Nachsicht. Das Greifen ist aber so wichtig, weil es den ersten Schritt zum "Begreifen" (wie unsere sinnige Sprache das Berständnis bezeichnet) und zugleich zum Handeln darstellt.

## Bierter Abschnitt.

## Yom Laufen- bis jum Sprechenlernen.

In dieser wichtigen Elementarklaffe fitt das Rind, wenn es weder teilweise oder ganglich frühreif, noch spätreif ift, ungefähr vom letten Bierteljahre bes erften bis au den erften drei Monaten des zweiten Lebensjahres. Es giebt Beispiele auffallender Frühreife. 3ch tenne ein Kind, welches mit zweiunddreißig Wochen ganz fertig lief; es war ein schwächlich, "elend" aussehendes, zartes Anäbchen. Andere lernen erft mit achtzehn, ja vierundzwanzig Monaten geben. Bei manchen (wie vielen im Berhältnis?) kommt das Reben früher als das Geben. Ich ichildere die Entwidelungen in der Reihenfolge, wie ich fie an meinem Rinde und an einigen anderen beobachtete, ohne damit zu behaupten, daß dies der gewöhnliche Stufengang sei. — Ich beginne die Geschichte diefer Periode mit einer fich babei aufdrängenden Betrachtung.

Die Weltgeschichte ist kein stetiges, geradliniges Fortschreiten nach einem Ziele. Oft läßt der Menschengeist eine energische Thätigkeit fallen und scheint entweder ganz zu dämmern und zu schlafen, oder er begiebt sich einstweilen auf eine andere Bahn, bis er auf einmal, das frühere Bestreben wieder aufnehmend, thatkräftig zum Ziele lossteuert.

So geschieht es jett in vielen Fällen bei dem Kinde. Es hatte versucht zu gehen. Nun läßt es sich herab zu kriechen. Nur wenige Greiflinge seten die durch gleichzeitiges Anhalten gesicherten Gehversuche so lange ununterbrochen fort, dis sie es frei vermögen und "Läuflinge" werden. Die meisten, als hätten sie sich eines zu hohen vermessen, ergeben sich einer anderen Art Bewegung, entweder dem Kriechen auf allen Bieren ("Mockeln") oder dem Kutschen; sie vergessen aber selten dabei ganz und gar, das Aufstehen und gestützte Gehen bei günstiger Gelegenheit zu üben. Bei solchen Kindern, welche frühe gleich, ohne erst zu kriechen, frei gehen, verkrümmen sich oft die Unterschenkelknochen, weil sie noch nicht genug Kalterde enthalten, um die für die Körperlast nötige Steisigkeit zu behaupten.

Mögen uns diefe Beobachtungen zum Trofte gereiden, wenn auch in unserer Zeit Biffenschaften und anderes "umkehren" und kriechen sollten und müßten; sie werden schon wieder auf die Beine kommen, wenn diese nur start und gehkräftig sind. Besser eine Zeit lang kriechen, als dauernd krummbeinig und hinkend! Übrigens will ich doch Müttern und Staatspädagogen, welche etwa aus Furcht vor der Krummbeinigkeit ihre gehlustigen Pfleglinge so lange als möglich von der echt menschlichen Bewegungsweise zurückzuhalten suchen, dis sie "reis" sind, zum Troste sagen, daß das im und durch das Gehen erstarkende Kind in den allermeisten Fällen seine Schenkel ganz gut wieder gerade richtet. Nur keine Laufkarren und andere Treibhausapparate! Man lasse der Natur ihren Lauf. "Der Mensch in seinem dunkeln Drange ist sich des rechten Weges (und auch der Zeit) wohl bewußt."

Die Beobachtung des kriechenlernenden Kindes ist recht ergöglich. Der am Boden sigende Greifling langt einmal nach einem Gegenstande, nach welchem ihn verslangt; er verliert dabei das Gleichgewicht und fällt vorwärts. Auch das Fallen des strebsamen Menschen führt ja oft dem Ziele näher, wenn anders der Wille nicht erlahmt. Freilich weiß nicht jeder Mensch seinen Fall so gut zu benutzen wie Wilhelm der Eroberer, als er beim Landen an der englischen Küste siel.

Das fallende Kind streckt dabei die Hände vorwärts und bemerkt, daß es bloß geringen Nachschiebens bes dürfe, um das Gewünschte zu erreichen. So ist der erste Teil des Sphing-Rätsels erfüllt: Das junge Wesen geht auf vier Beinen.

Bald wird es darin behender, sicherer und beherzter und lernt den Schwerpunkt auf drei Unterstügungspunkten ausstügend behaupten, während es die vierte Gliedmaße zum Ausschreiten vorstreckt. Ansangs hebt das Kind stets nur eine Gliedmaße auf einmal auf, bald aber lernt es auch, die rechte Hand und den linken Fuß gleichzeitig zu erheben. Niemals sah ich eins im Paßzgange kriechen, d. h. gleichzeitig die rechte Hand und den rechten Fuß in einem Tempo aussehen.

Zuweilen friecht das Kind, wie ein Krebs, rückwärts, auch ohne einen Gegenstand vor sich zu sehen, welchem es ausweichen müßte. Die häufigste Ursache dieser sonderbaren Bewegung schien mir zu sein, daß es auf den Vordersaum seines Kleides getreten war und sich dadurch gehemmt fühlte. Oder wäre diese Bewegung auch dem Menschen so natürlich, wie dem Krebse?

In wenig Wochen trabt der "Kriechling" seinen Bekannten rasch entgegen, um sich an ihnen empor-

zuziehen. Man kann dabei nicht umhin, an den Hund zu denken, welcher seinem Herrn entgegenläuft und an ihm aufspringt.

Beschwerlich und schwierig ist bei solchem Kriechen für das Kind das Borsichbliden, weil ja dabei das Gesicht dem Boden zugekehrt ist. Es stößt sich aber einigemal bei raschem Traben mit der Stirn an einen harten Gegenstand und bemüht sich von nun an, die Augen beim Kriechen mehr vor und auswärts zu richten, was eine nicht geringe Anstrengung der Rackenmusteln erfordert, welche den Kopf zu tragen haben. Dabei erweckte mir der Kriechling stets das wehmütige Gefühl, welches ich als Kind hatte, wenn ich Tiere, besonders Bögel, so mühselig mit verbogenem Halse nach oben schauen sah, und erinnert mich an die Sinnigsteit der griechischen Bezeichnung für den Menschen: Anthropos, d. i. auswärts gerichtet.

Sobald das kriechende Kind auf seiner Bahn einen Gegenstand erreicht, sucht es sich daran aufzuziehen, um sich freier umzuschauen. So eignet es sich seine menschen=würdige Stellung gar allmählich und mühsam an. Dem Tiere ist es viel leichter gemacht, seinen Eltern gleich zu werden; der Mensch aber bekommt seine Borrechte nicht so geradezu angeerbt und geschenkt, wie der

Säuglingsjunker seinen Abel und sonst auch sein Offizierpatent mit auf die Welt brachte. Die Anlagen sind
ihm gegeben, dann aber ergeht an das Kind die Aufforderung: "Hilf dir selbst und benutze später das menschliche Borrecht, den Honig früherer Geschlechter, die Kulturhinterlassenschaft vorangegangener Generationen
dir anzueignen!" Der Mensch ist ja vorzugsweise ein Erbtier.

Warum manche Kinder gar nicht friechen, sondern nur rutichen, d. h. sich sigend fortschieben, ohne die Beine fo vom Boden zu heben, daß nur die Fuge benfelben berühren, icheint nicht leicht zu erklären. Dehrere Mütter ergählten mir, alle ihre Rinder haben nur "gemordelt" (gefrochen); andere, daß einige ihrer Rinder gekrochen, andere gerutscht seien; wieder andere, daß die ihrigen beides zugleich oder zu verschiedenen Zeiten getrieben haben. Bielleicht läßt fich aus meiner Beob= achtung, daß Kinder mit angeborenen Klumpfüßen 6) nur rutichen, ber Schluß ziehen, daß jum Rriechen eine größere Musteltraft ber Schentel gebore, als zu ber anderen Bewegungsart. Rutichende Rinder ichienen bas Laufen ftets (?) später zu erlernen, als die friechenden, wenn sie auch an Rumpf und Armen fleischiger waren als die letteren.

Gegen das Ende dieser Periode (dreiviertel bis anderthalb Jahr) sieht man das Rind, welches an einem Gegenstande sich festhaltend dasseht, den Halt mit einer Hand aufgeben, um nach etwas zu greifen, endlich einmal beide Hände loslassen und frei stehen.

Dies ist ein Ereignis von hoher Bedeutung. Sowie das Kind sich mehr und mehr von der Abhängigkeit von seiner Mutter frei macht, so emancipiert es sich jest von der Mutter Erde, so weit es möglich ist. Es zeigt sich als Herrn der Erde, der zur Bewegung nur zwei Gliedmaßen braucht und zwei zum Handeln (Hand) frei behält.

Das Kind ift selbst von seiner Berwegenheit überrascht, steht ängstlich mit weit gestellten Füßen und läßt sich bald etwas unsanft nieder.

Her trennt sich nun auch die leibliche Entwickelung des Menschen von der seiner bisherigen Klassenkameraden, der vierfüßigen Tiere. Keines derselben stellt sich frei-willig und frei senkrecht auf die Hinterbeine, um längere Zeit zu stehen; keines, auch der Affe nicht, richtet sich so vollkommen lotrecht auf, wenn es nicht zugleich mit den vorderen Extremitäten sich dabei stüßen kann. Auch diesenigen Tiere, welche auf den Hinterbeinen gehen lernen (sei es durch die Natur gelehrt, wie bei dem

Affen, ober ein durch den Menschen angekünsteltes Runstflück, wie bei dem Hunde oder Bären), können nicht längere Zeit in lotrechter Haltung frei und ruhig stehen.

Das öfter geübte Fortschreiten, mabrend die Sande einen festen Gegenstand erfassen, bereitet allmählich jum freien Behen vor. Die ersten freien Schrittchen eines Rindes sind ein so interessantes Schausviel, daß man dabei unwillfürlich den Atem gurudhalt. Man fieht in bem Befichte bes freiftebenben Rinbes einen eigenen Bug, als tämpfe ein fühner genialer Blan mit bem vorsichtigen Abraten eines philisterhaften Freundes. Plöglich wird das eine Füßchen vorwärts mehr gerückt als gehoben. Dabei wird wenigstens eine Sand als Balancierstange ausgestreckt. Zuweilen bleibt es bei einem Schrittden, und ber fleine Rarus fintt nieder. Mandmal aber macht bas Rind, bem biefe Bewegung gewiß unsicherer und schwerer vorkommt, als einem Rnaben der Schlittschuhlauf ober einem Manne das Seiltanzen, gleich mehrere Schrittchen in einem weg, besonders wenn es ein Ziel nabe vor sich sieht, an welchem es einen sicheren Safen ju finden hofft. Bricht bie Mutter mahrend des Fortschreitens des Rindes in einen Aubelruf aus, so sinkt das Rind gewöhnlich

sogleich um. Geht es nicht öfter auch jungen Talenten ebenso, wenn beifallslustige Freunde ihre erste Leistung beklatschen?

Manche Kinder setzen nach den ersten gelungenen Bersuchen wochenlang aus; andere halten die erworbene Kunst sest und üben sie unausgesetzt. Werden angehende Läuslinge schwer trank, so müssen sie von neuem ihre Kunst erlernen.

Nur allmählich verliert das Gehen den ängstlichen, schwankenden Charakter und wird zu einer leichten, keine Aufmerksamkeit mehr erfordernden Sewohnheit. Derselbe Fall tritt bei dem Erwachsenen ein, welcher eine mechanische Fertigkeit erlernt. Der angehende Klavierspieler z. B. muß immer auf seine Finger bliden und alle Geisteskraft aufbieten, um diese ungeschickten Rekruten tempomäßig marschieren zu lassen, während der geübte Spieler nur die Noten berücksichtigt, wohl auch während des Ablesens derselben an etwas anderes benkt und doch dabei die Finger gehörig fortlausen läßt.

Wer sich über die vielfachen und verwidelten mechanischen Gesetze, welche beim Geben in Frage kommen, belehren will, findet eine klassische Quelle in dem Buche der Gebrüder Weber: Über den Mechanismus des Gebens. Das Gehenlernen, wie es beim Kinde geschieht, ift schwer; noch unendlich schwerer mußte es sein, wenn wir es nach einer solchen gründlichen Erklärung bewußt lernen mußten!

Die Beine erwerben sich in diesem Zeitraume ihre wichtigste und hauptsächlichste Fähigkeit. Sie bewegen ben Körper so, daß der Mensch während des Bewegens die Hände frei behält zum Handeln.

Richt viel weniger bedeutsam ist die "Errungenschaft", welche meist (?) gleichzeitig, zuweilen auch früher, die hände machen. Sie lernen nämlich feste Speisen zum Munde führen. Das Kind braucht von nun an nicht stellt geatzt und gefüttert zu werden; es führt mit großer Selbstzufriedenheit sein Brot selbst zu Munde.

In dieser Zeit durchbrechen auch die ersten Zähne (die Schneidezähne, und zwar allermeist die unteren) das Zahnfleisch. Schon längere Zeit hat das Kind durch Greifen nach dem Munde und durch Kauen an harten Dingen, wohl auch durch Geisern zu erkennen gegeben, daß im Munde eine Entwickelung vorgeht.

Wo aber eine solche sich vorbereitet, geht es selten ohne Schmerz ab, auch in der geistigen Welt. Wie oft wenden aber die Geschichtslenker die verkehrtesten Wittel gegen einen solchen Entwickelungsschmerz an, fast

als wenn eine Amme dem Säugling gegen ben Bahnreiz einen Senfteig auf die Waden legte!

Das Zahnsleisch wird an einer Stelle röter und wärmer, wulftet sich auf, und endlich sieht man, wenn die Geschwulft sich gesetzt, das ersehnte weiße Spischen aus dem roten Grunde hervorschimmern. Das giebt bei Erstlingskindern gewöhnlich ein Familiensest. Bon nun an wird dem Kinde das Nagen und Kauen immer mehr zum Bedürfnis, weil nun ein nach dem anderen herausdrängender Zahn den tigelnden, schmerzlichen Reiz im Zahnsleische verdoppelt.

Beiläufig will ich erwähnen, daß die Rinderwärter manches Unwohlsein oder gar manche gefährliche Krankbeit, welche von anderen Ginfluffen herrührt, mit Unrecht dem Bahnen jufchreiben. Gine einigermaßen umfaffende, vorurteilsfreie Beobachtung läßt diefen Irrtum leicht erkennen. Auf ähnliche Art sind manche Siftoriter geneigt, den regelmäßigen Entwidelungsvorgangen der Menschheit, wobei gleichsam ein neues Organ des menschheitlichen Organismus hervorbricht, alle möglichen Ralamitäten in die Schube ju fchieben, welche zufällig mit ober nach jenen Prozessen auftreten. Es ware in unseren Tagen nichts Unerhörtes, oder einer Ratheder. Tribüne sonft von wenn

woher dem Rationalismus die Rartoffeltrantheit auf=

Nach dem Durchbruche einiger Zähne ändert sich die Physiognomie des Kindes nicht unbeträchtlich. Die Riefer werden höher, die untere Gesichtshälfte tritt in ihre Gleichberechtigung mit der oberen, der Ausdruck wird fester und entschiedener 6).

Während dieser Fortschritte der Arme und Beine werden die Sinne immer bewüßter und sicherer thätig. Sie bilden sich aus bloßen physitalischen Apparaten immer mehr zu vergeisteten Organen aus.

Bor allem das Auge. Es starrt nicht mehr, wie verdutt, die Dinge an; es schaut und beobachtet. Wird das Kind ins Freie getragen, so läßt es sich nicht etwa, wie ein Erwachsener in einer Bildergalerie, durch die Fülle des Sichtbaren verwirren. Es wählt sich die ihm interessanten Dinge aus, oder — so würde man vielleicht richtiger sagen — es wird von einzelnen angezogen, absorbiert. Es besteht ja zwischen Geist und Welt ein Berhältnis, wie zwischen Magnet und Sisen. Man kann nicht sagen, der Magnet ziehe das Eisen an, da ja der beweglich ausgehängte Magnet sich ebenso zum Eisen hin bewegt, wie dieses im anderen Falle zu ihm. So ist es auch mit der Ausinerksamkeit. Die

Sprache bezeichnet diese Wechselwirkung des Geistes mit den Dingen zum Borteil der letzteren, da man sagt, man fühle sich angezogen.

Die das Auge des Kindes vorzugsweise auf sich ziehenden Dinge sind aber entweder solche, welche sich bewegen, z. B. Kinder, Tiere, Bäche, oder welche durch helle Farben und Glanz anziehen, z. B. der Mond (die Taschenuhr gehört in beide Klassen), oder solche, welche durch höhe imponieren, wie Bäume, Säulen, Türme.

Bei diesem ersten Beschauen der Dinge im Freien siel mir die Aufmerksamkeit für hohe Dinge auf. Mein dreivierteljähriger Knade blickte, wenn er über den Kirchhof getragen wurde, stets den Kirchturm aufmerksam und unverwandt an, so lange er ihn mit umgewandtem Kopse noch sehen konnte, und erinnerte mich an den reisenden Altertumsforscher, der aus dem Kutschenschlage heraus ein altes Gebäude im Auge behält, so lange es geht. Siebt es wohl ein Tier, welches einem Turme eine solche Ausmerksamkeit widmete?

Beim Nachdenken über diese eigentümliche Aufmerksamkeit fiel mir ein, daß, während der Mensch zum Merkzeichen für Orte sich vorzugsweise hohe Gegenstände (Berge, Bäume, Türme) auswählt, diejenigen Tiere, welche sich nicht in die Luft schwingen, sich nur Mertzeichen wählen, welche in ber Sobe ihrer Augen liegen. Des Menschen Blid ift fruhe nach oben gezogen.

Durch solch gespanntes Betrachten lernt in diesem Zeitabschnitte das Kind mehr Personen tennen, als das klügste Tier wohl in seinem ganzen Leben. Der Haus-hund lernt alle Bewohner des Hauses, wohl auch einige Besucher und Nachbarn tennen; aber manches einzährige Kind unterscheidet schon über ein Mandel Personen.

Hat nun das Auge eine Anzahl Bilder öfter in das Bewußtsein geführt, so daß sie sich hier gleichsam daguerrotypisch sixierten, so fängt auch das Ohr an, dem Bewußtsein bleibende klare Eindrücke zu liefern. Mein Anabe unterschied mit neun Monaten, lange bevor er Worte oder Geberden nachahmte, sicher die Worte: Bater, Mutter, Licht, Fenster, Mond, Gasse; denn er blickte oder zeigte, sobald eins dieser Worte ausgesprochen wurde, augenblicklich nach dem durch den Laut bezeichenten Gegenstande. Ein Mädchen soll schon im sechsten Monate, wenn man es fragte, wo Papa sei, diesen mit den Augen gesucht haben. Hierdurch zeigt sich nicht nur, daß auch die Empfindungen des Hörnerven nach öfterer Wiederholung gleichsam Klangsiguren im Be-

wußtsein hinterlassen, sondern auch, daß das Kind her= ausgefühlt hat, daß diese Laute Symbole für gewisse Dinge sein sollen, oder doch wenigstens, daß es ahnt, diese Klänge müssen in einer engen Beziehung zu jenen Körpern sein, wohl gar einen Teil ihres Wesens aus= machen.

Das Berstehenlernen einer Anzahl Worte geht immer (?) dem Sprechenlernen voraus. Es dauerte noch zwei Monate, ehe A. einen Laut nachahmte. Als eigenen Laut gab er, außer den früheren Lall-lauten nur einen von sich, nämlich ei ei, wenn ihm etwas gesiel. Der Diphthong ei scheint überhaupt der stets zuerst ausgesprochene zu sein.

Hinsichtlich des Gedankenausdruckes durch Geberden, für welchen das Kind sich mehr und mehr ausbildet, ergaben meine bisherigen Beobachtungen, daß die Kinder, auch ohne dieses Zeichen je von anderen gesehen zu haben, zur Berneinung mit dem Kopfe schütteln. Ich möchte wissen, ob dieser und der entegegengesette mimische Ausdruck bei allen Bölkern in gleicher Weise gebräuchlich ift.

Als Beweis, daß außer den genannten Seelenthätigkeiten das Kind dieses Alters auch schon Wahrnehmungen zu einer Art Schluß, oder wenigstens zu einer Rette von Urteilen verknüpft, sehe ich es an, daß daß Kind dem Tische sich freudig nähert, sobald er mit dem Tischtuche bedeckt wird. Es ist dieses keine Urteilstraft, auf welche der Mensch stolz sein könnte, benn auch das Kähchen springt herbei, sobald man irgend ein Geschirr auf den Tisch setz; aber ist es denn nicht ein Beweiß, daß in der Tier = und Menschenseele sich eine Reihe von Gedanken abspinnt, welche etwa so lautet: "Wenn das Tuch aufgebreitet wurde, ging es schon öfter zum Gsen; jetzt wird der Tisch gedeckt, also ist es Zeit, sich auf das Essen zu freuen?" Daß diese Volgerung nicht in logischer Form, nicht einmal in klaren Begriffen geschehen kann, ist selbstverständlich.

Noch eine andere Seelenäußerung halte ich der Erwähnung wert. Ich zeigte meinem noch nicht ein Jahr alten Knaben einen ausgestopften Auerhahn und jagte, darauf deutend: "Bogel." Unmittelbar darauf blidte mein Kind nach einer anderen Seite des Zimmers, wo auf dem Ofen eine ausgestopfte, als auffliegend dargestellte Schleiereule stand, welche es jedenfalls vorher bemerkt haben mußte. Und so that das Kind wiederholt, so oft ich ihm den einen oder den anderen Bogel zeigte. Beweist das nicht, daß das Kind schon eine — freilich wohl sehr unbestimmte — Uhnung von dem Battungsbegriffe "Bogel" hatte? Borftellungen berfnüpfen (affociieren) sich nur bann, so daß die eine auf= tauchende auch die andere aus dem Meere der Erinnerung emportreibt, wenn sie entweder nahe verwandt find, ober Gegenfäte barftellen, welche fich einem gemeinsamen weiteren (höheren) Begriffe unterordnen lassen. Mußte sich nicht die Seele des Kindes aus den zwei in Größe, Form und Farbe fo verschiedenen Bogelbilbern eine Art Ahnung gezogen haben, daß dennoch jenes Tier auch die wesentlichen Gigenschaften von diesem befite? Man zeige dem Rinde einen Apfel, nenne ibn dabei Frucht oder beliebig, und man wird seben, daß es nach einem Rürbis, welcher anderswo liegt, sich umfieht, falls es ichon bom Dasein des letteren früher Renntnis genommen hat. Ähnliche, aber nicht ganz gleichwertige geistige Borgange lassen auch die Tiere beobachten.

Das Temperament des Kindes ist nunmehr noch sanguinischer, tumultuarisch fröhlicher, thatlustiger als früher. Das Kind lacht laut auf, z. B. wenn man Licht anbrennt, jauchzt und johlt, tummelt sich abends halb kriechend, halb purzelnd auf dem Sofa umher, unbekümmert um die Stöße an die Wand, welche seine Stirn erleidet; es wirst jauchzend Gegenstände fort, so

daß mir der kleine Tumultuant öfter vorkam wie ein angehender Student, welcher im Gefühle der Kraft und Freiheit sich nicht zu lassen weiß und "randaliert".

Reben solchem Übermute bemerkt man aber auch, seit das Ohr sich erschlossen, die ersten deutlichen Spuren der Furcht. Erschrecken und krampshaft zusammensahren sieht man schon das viel jüngere Kind, wie das Tier. Früher reise Kinder fürchten sich auch früh; ein Mädchen scheute sich schon in der vierzehnten Woche vor Hunden und Kagen 17). Mein Knabe bog, wenn er vor einer Mühle vorübergetragen wurde, jetzt den Kopf weg, als wollte er einer drohenden Gesahr ausweichen; kurz darauf scheute er, als beim Umhertummeln im Bette das Stroh der Matraße knisterte.

Das Ohr liefert, wie bei den Erwachsenen, die ersten und hauptsächlichsten Sinneseindrücke, welche den deprimierenden Affekt der Furcht erwecken. Der Blitz erschreckt die Kleinen nicht, wohl aber viele der Donner. Immer sind es die ungewohnten, in ihrer Entstehung dunklen Geräusche, welche am leichtesten Furcht erzeugen. Spricht man zu einem Kinde in unnatürlich tiefem oder rauhem Tone, so fürchtet es sich und weint. Darum singen auch Gespenster und Gouverneursbildsäulen Baß.

Balb freilich, vielleicht gar gleichzeitig, fürchten sich die Kinder auch vor Gesichtseindrücken, und zwar vor nichts früher als vor Larven, namentlich schwarzen. Das Kind lernt die Menschen nach ihren Gesichtern lieben und fürchten. Nahm ich die Larve in die Hand, so that das Kind beruhigt und lernte sie furchtlos ansehen; sowie ich sie aber vor mein Gesicht hielt, stieß es einen Schrei der Furcht aus. Auch viele Tiere fürchten sich vor entstellten Menschengesichtern.

Wie hoch steht am Ende dieser Periode der Mensch auf der Stufenleiter der Wesen? Geistig überragt er nur die niederen, aber körperlich übertrifft der "Läufling" schon alle. Was befähigt ihn nun wohl jest zur kunstreichen Kombination von Bewegungen, welche er zum Teil, vielleicht alle, schon als Neugeborenes, einzeln verrichten konnte? Er hat jest ein dreimal größeres Körpergewicht, als in der ersten Woche; verdankt er seine großen Fortschritte einsach der Wassenzunahme? Gewiß nicht! Manches Tier, z. B. die Maus, ist kleiner und läuft doch gar bald. Das Wachstum des Geistes ist es, welches auch den Körper vervollkommnet.

## Fünfter Abschnitt.

## Vom Sprechen des ersten Wortes bis zu dem des ersten Hakes.

Die bestimmte Gliederung des Geschehenen nach Woche und Monat wird immer mißlicher, je weiter wir in der Biographie des werdenden Menschen vorschreiten. Oft weiß man gar nicht genau, wohin man den Ansang einer Erscheinung setzen soll, da, wie in der Baumwelt, die Anospen, welche sich im Lenze entsalten, schon in einer früheren Periode vorgebildet worden sind. Überzbies weichen die einzelnen Kinder hinsichtlich des zeitzlichen Sintrittes der Entwicklungen nicht unbeträchtlich ab.

Ich schildere in diesem Abschnitte die Entwidelung meines Kindes, da meine Beobachtungen fremder Kinder zu unterbrochen waren; ohne aber damit behaupten zu wollen, daß die Entwidelungsvorgänge bei allen Kindern genau dieselben seien. — Mein Knabe hatte bis zu

diesem Zeitpunkte nichts gelernt als laufen und ahmte weder Wort noch Geberde nach; andere Kinder, die Mädchen immer früher, sprechen, ehe sie gehen.

Welches die eigentliche naturgemäße Zeitfolge sei, kann nur eine große Reihe vergleichender Beobachtungen, am besten auch von Kindern wilder Bölker, ausmitteln. Wie schön wäre es doch, wenn Eltern aus allen gebildeten Nationen und wissenschaftliche Reisende unter uncivilisierten Stämmen über die Entwickelung der kindlichen Seele genaue Beobachtungen aufzeichneten 18)! Wir wissen, wann die einzelnen Pflanzen blühen und fruchten, wann jeder Vogel mausert, wandert oder nistet; wir wissen, wie lange die oder jene ägyptische Königsfamilie regiert hat — und wir kennen unsere eigene Entwickelung nur so äußerst ungenau!

Ich will, sowie der Welthistoriker in jeder Spoche zuerst und hauptsäcklich das Bolk schildert, welches Spoche macht, diesen Abschnitt beginnen mit dem epochemachenden Lernen des ersten Sprechens und die Anseignung der Sprache erzählen bis zur Bildung des ersten Sabes.

Die ersten Ton-Nachahmungen, die ich an meinem Anaben beobachtete, bestanden nicht im Wiedergeben von artikulierten Lauten, sondern von musika= lischen Tönen. Ich sang ihm, als er vierzehn Monate alt war, und noch gar nichts nachahmte, zuweilen ein Bolkslied vor, dessen Melodie mit f—c, also einer absteigenden Quarte anhebt, welches Intervall im Liede häusig und nachdrücklich wiederkehrt. Ich war höchlich überrascht, als das Kind im halben Ginschlasen dieses Tonverhältnis genau, nur in der höheren Ottave, mit mir sang. Ebenso an den folgenden Tagen; endlich geschah es auch ohne mein Borsingen.

Mein Erstaunen darüber, daß früher Töne, als Sprachlaute nachgeahmt wurden, minderte sich, als ich mich der Vögel erinnerte, von welchen viele einzelne Töne, selbst ganze Melodien nachahmen lernen, ohne es je zum artikulierten Laute zu bringen. Nur der Papagei, Gimpel, Star und die rabenartigen Vögel ahmen Sprachlaute nach. Von diesen Sprechvögeln lernt aber nur Star und Gimpel auch Töne nachsingen, gleich als waltete auch hier ein Geset, welches sich mir bei der Beodachtung der Schüler oft aufdrängt, daß musisfalische Talente selten zugleich ein seineres Ohr sür Sprachlaute haben.

Bald bemerkte ich auch, daß das Kind seinen Naturlaut ei ei, den es ungelernt erzeugte, ziemlich genau in dem Tone (Accente) modulierte, in welchem ihm derselbe vorgesprochen oder, richtiger gesagt, recitiert wurde.

Ist es Regel oder Ausnahme, daß der Säugling früher nachsingt als nachspricht? Mehrere Mütter, welche ich darüber befragte, waren ein ähnliches Nachsingen nicht gewahr geworden, hatten aber auch keine ausdrückliche Probe gemacht. Ich für meinen Teil gewann durch Bersuche mit anderen Säuglingen, von welchen ich die ihnen in einer besonderen Tonfolge recitierten Wörter in derselben Weise wiederholen hörte, und durch die Beobachtung, daß die Thüringer Kinder schon in den ersten Sprechversuchen unseren singenden Uccent nachmachen, die Überzeugung, daß das Kind, wie der Vogel, leichter Singtone als Sprachsaute auffasse und wiedergebe <sup>19</sup>). Bei taubstummen Kindern muß dies anders sein, da sich wohl die Erzeugung der Sprachsaute, nicht aber die der Singsaute sichtbar machen läßt.

Mein Knabe war schon vierzehn Monate alt, als er zum erstenmale etwas nachahmte. In diesem Alter können viele Kinder schon eine Anzahl Kunststüde oder sprechen mehrere Worte. Erwacht denn bei den meisten Kindern der Trieb zur Nachahmung der Sprachstaute früher als der zur Nachahmung von Geberden und Bewegungen?

Ein paar Tage später ahmte mein Kind, ohne je bazu aufgefordert worden zu sein, den Laut des Riesens nach und parodierte diesen ihm komisch erscheinenden Laut der Erwachsenen bei jeder Gelegenheit mit schel= mischer Niene.

Reugierig warten Neulingseltern, welche auch wohl wegen des langen Ausbleibens der Sprechversuche bor Taubstummheit bangen, auf bas erfte nachgesprochene Wort. Welches wird es fein? Durchaus nicht immer das gewünschte, hundertmal vorgesagte "Baba" oder "Mama", welchen Chrentitel die Eltern fo gern zuerft aus des Gaftes Munde vernehmen. Mein Junge fand ben bon der Gaffe beraufdringenden Ruf des Bregeljungen: "Neuback!" zuerst ber Rachahmung wert und rief ei - a!, sobald er jenen vernommen. fieht daraus, daß von Wörtern, welche schwierigere Ronsonanten enthalten, das Rind zuerft nur die Bokale richtig auffaßt und wiedergiebt. Die hauptfunft aber für das treue und feine Nachahmen von Sprachlauten beruht, wie ich mich bei Schülern im Englischen überzeugte, auf der Schärfe des Hörens; die Ungefügigkeit der Mundteile ift ein viel geringeres hindernis, als ein schwer auffassenbes Ohr.

Bei manchen Kindern folgen dem ersten Worte fehr

schnell andere. Besonders zum Sprechen aufgelegt ersicheinen die meisten früh morgens und abends nach dem Anbrennen der Lampe, wo ja auch die Erwachsenen am meisten gesprächig sind.

Mein Knabe war jest noch nicht zum Nachsprechen vorgesagter Wörter zu bewegen. Erst zwei Monate später (im sechszehnten Monate), als er schon die Bebeutung von mehr als zwanzig Wörtern (außer den früher erwähnten auch Laterne, Musit — Klavier, Osen, Bogel, Kegel, Topf und andere) verstand und die genannten Dinge mit den Augen aufsuchte; als er mehrere neue Lallaute (wie pujéh, pujéh, tupe tupe téh, dann wie ämmäm und attah klingend) vorgebracht und neben seiner ersten natürlichen Freuden-Intersection Ei auch das fragend-besehlende Ho hatte hören lassen, ließ er sich herbei, auf Nachahmung einiger wenigen Worte einzugehen. Sie war aber sehr unvolltommen. Papa gab er durch Attah wieder, Ida auch durch Atta.

Im siebzehnten Monate, nachdem er die früheren Lalllaute aufgegeben, fing er an, mehrere Silben zu plaudern, welche den Ginfluß gehörter deutscher zu versraten schienen. Er plapperte förmlich die Silben mäm, mam, mad-am, a-dam, das. Ich bemerkte ein solches "Wälschen" auch bei anderen Kindern, aber

bie Laute sind bei fast allen verschieden. Erst lassen sie dabei eine oder mehrere Silben rasch nach einander erschallen; dann halten sie plöglich inne, als befännen sie sich auf etwas Neues, pressen sörmlich, als müßten sie sich anstrengen, ihr Organ in Ansprache zu versetzen, bis endlich ein neuer Laut zu Tage kommt, der dann wie Mühlengeklapper wiederholt wird. Bei manchen Kindern erinnerten mich diese Klänge an die Silben, welche den Melodien der Bögel zu Grunde liegen (vergleiche Bechstein's Libretto der Nachtigallen) und an die otaheitischen Silben, wie ich sie dereinst in Cooks oder Forsters Reise gelesen: ta, tu, pa po-i-ti, u. s. w.

Die ersten Wörter, welche das Kind sprechen lernt, sind natürlich solche, welche Dinge bezeichnen, die in seinem Horizonte liegen, zunächst meist Papa und Mama. Diese in vielen Sprachen fast gleich klingenden Wörter sind meistenteils unter den ersten. Bei Kindern der Bauern in Thüringen, wo man nicht das für vornehm geltende Papa und Mama braucht, lauten die Bezeichnungen der Eltern Atte, Aette, Tate, Fatte und Amme, Aemme, Aemmäm, Mämme, Matte. Zeitig werden ferner gesprochen die Namen oft genannter Familienglieder: Anne, Ete (Grete), Itte (Ricke), All (Karl) u. s. w. Ober auch die Bezeichnungen

11dbj 300 nen mo ad 50 Pirklingers DE Male-Bule = in Pennte 527 Spragett ungrabbe 20 & THE WORKER Star Bentlebe bassy == = And the Paper भूरेकर भारत melder केंद्रे केंद्र केंद्र New York file eben servicines a State pu Maria Sally not rimed Ne of all gar fits our Messe see sich einige ortbezeichnende Adverbe, meist zuerst da und auf an, wozu bald noch unte (herunter!) und mit kommen. Mit auf und unte bezeichnet das Kind den Bunsch, auf den Arm genommen oder auf den Boden gestellt zu werden, durch mit das Verlangen nach der Begleitung der Wärter.

Bon Fürwörtern wird zwar hier und da du, aber nur als Zuruf der Drohung, als Interjektion gestraucht und verstanden. Die Fürwörter werden erst in der folgenden Periode als Personenbezeichnungen verstanden und angewendet. Dagegen scheint jedes Kind recht früh Klang und Bedeutung von mein zu verstehen. Ich hörte kleine Kröpfe, welche kaum zwölf Borstellungen im Bewußtsein hatten, dies Wort so nachdrucksvoll aussprechen, wie einen Bauer bei einem Marksteinzwiste. Man erkennt daraus, wie natürlich und unaustilgbar im Menschen der Sigentumsbegriff steckt, und beobachtet gar sehr frühe, wie leicht und oft zwischen Kindern dieses Alters ein Hader über Sigentum und Besitz entbrennt.

Wenn das Kind ein Wort aus eigenem Antriebe spricht, so verbindet es allemal, sofern das Sprechen nicht mehr ein einschläferndes Lallen, sondern ein deutliches Sprechen ist, eine Willensäußerung damit. Die Ur-

Bald freilich, vielleicht gar gleichzeitig, fürchten sich die Kinder auch vor Gesichtseindrücken, und zwar vor nichts früher als vor Larven, namentlich schwarzen. Das Kind lernt die Menschen nach ihren Gesichtern lieben und fürchten. Nahm ich die Larve in die Hand, so that das Kind beruhigt und lernte sie furchtlos ansehen; sowie ich sie aber vor mein Gesicht hielt, stieß es einen Schrei der Furcht aus. Auch viele Tiere fürchten sich vor entstellten Menschengesichtern.

Wie hoch steht am Ende dieser Periode der Mensch auf der Stusenleiter der Wesen? Geistig überragt er nur die niederen, aber körperlich übertrifft der "Läufling" schon alle. Was besähigt ihn nun wohl jest zur kunstreichen Kombination von Bewegungen, welche er zum Teil, vielleicht alle, schon als Neugeborenes, einzeln verrichten konnte? Er hat jest ein dreimal größeres Körpergewicht, als in der ersten Woche; verdankt er seine großen Fortschritte einsach der Massenzunahme? Gewiß nicht! Manches Tier, z. B. die Maus, ist kleiner und läuft doch gar bald. Das Wachstum des Geistes ist es, welches auch den Körper vervollkommnet.

## Fünfter Abschnitt.

## Yom Sprechen des ersten Wortes bis zu dem des ersten Hakes.

Die bestimmte Gliederung des Geschehenen nach Woche und Monat wird immer mißlicher, je weiter wir in der Biographie des werdenden Menschen vorschreiten. Oft weiß man gar nicht genau, wohin man den Ansang einer Erscheinung setzen soll, da, wie in der Baumwelt, die Knospen, welche sich im Leuze entfalten, schon in einer früheren Periode vorgebildet worden sind. Überbies weichen die einzelnen Kinder hinsichtlich des zeitzlichen Sintrittes der Entwicklungen nicht unbeträchtlich ab.

Ich schildere in diesem Abschnitte die Entwickelung meines Kindes, da meine Beobachtungen fremder Kinder zu unterbrochen waren; ohne aber damit behaupten zu wollen, daß die Entwickelungsvorgänge bei allen Kindern genau dieselben seien. — Mein Knabe hatte bis zu

diesem Zeitpunkte nichts gelernt als laufen und ahmte weder Wort noch Geberde nach; andere Kinder, die Mädchen immer früher, sprechen, ehe sie gehen.

Welches die eigentliche naturgemäße Zeitfolge sei, kann nur eine große Reihe vergleichender Beobachtungen, am besten auch von Kindern wilder Bölker, ausmitteln. Wie schön wäre es doch, wenn Eltern aus allen gebildeten Nationen und wissenschaftliche Reisende unter uncivilisierten Stämmen über die Entwickelung der kindlichen Seele genaue Beobachtungen aufzeichneten 18)! Wir wissen, wann die einzelnen Pflanzen blühen und fruchten, wann jeder Bogel mausert, wandert oder nistet; wir wissen, wie lange die oder jene ägyptische Königsfamilie regiert hat — und wir kennen unsere eigene Entwickelung nur so äußerst ungenau!

Ich will, sowie der Welthistoriker in jeder Spoche zuerst und hauptsächlich das Bolk schildert, welches Epoche macht, diesen Abschnitt beginnen mit dem epochemachenden Lernen des ersten Sprechens und die Aneeignung der Sprache erzählen bis zur Bildung des ersten Sakes.

Die ersten Ton-Nachahmungen, die ich an meinem Anaben beobachtete, bestanden nicht im Wiedergeben von artikulierten Lauten, sondern von musikalischen Tönen. Ich sang ihm, als er vierzehn Monate alt war, und noch gar nichts nachahmte, zuweilen ein Bolkslied vor, dessen Melodie mit f-c, also einer absteigenden Quarte anhebt, welches Intervall im Liede häusig und nachdrücklich wiederkehrt. Ich war höchlich überrascht, als das Kind im halben Einschlasen dieses Tonverhältnis genau, nur in der höheren Ottave, mit mir sang. Ebenso an den folgenden Tagen; endlich geschah es auch ohne mein Borsingen.

Mein Erstaunen darüber, daß früher Töne, als Sprachlaute nachgeahmt wurden, minderte sich, als ich mich der Bögel erinnerte, von welchen viele einzelne Töne, selbst ganze Melodien nachahmen lernen, ohne es je zum artikulierten Laute zu bringen. Nur der Papagei, Gimpel, Star und die rabenartigen Bögel ahmen Sprachlaute nach. Bon diesen Sprechvögeln lernt aber nur Star und Gimpel auch Töne nachsingen, gleich als waltete auch hier ein Geset, welches sich mir bei der Beobachtung der Schüler oft aufdrängt, daß musiskalische Talente selten zugleich ein seineres Ohr für Sprachlaute haben.

Bald bemerkte ich auch, daß das Kind seinen Naturlaut ei ei, den es ungelernt erzeugte, ziemlich genau in dem Tone (Accente) modulierte, in welchem ihm derselbe vorgesprochen oder, richtiger gesagt, recitiert wurde.

Ift es Regel ober Ausnahme, daß der Säugling früher nachsingt als nachspricht? Mehrere Mütter, welche ich darüber befragte, waren ein ähnliches Nachsingen nicht gewahr geworden, hatten aber auch teine ausdrückliche Probe gemacht. Ich für meinen Teil gewann durch Versuche mit anderen Säuglingen, von welchen ich die ihnen in einer besonderen Tonfolge recitierten Wörter in derselben Weise wiederholen hörte, und durch die Beobachtung, daß die Thüringer Kinder schon in den ersten Sprechversuchen unseren singenden Uccent nachmachen, die Überzeugung, daß das Kind, wie der Vogel, leichter Singtone als Sprachlaute auffasse und wiedergebe 19). Bei taubstummen Kindern muß dies anders sein, da sich wohl die Erzeugung der Sprachlaute, nicht aber die der Singlaute sichtbar machen läßt.

Mein Anabe war schon vierzehn Monate alt, als er zum erstenmale etwas nachahmte. In diesem Alter können viele Kinder schon eine Anzahl Kunststüde oder sprechen mehrere Worte. Erwacht denn bei den meisten Kindern der Trieb zur Nachahmung der Sprach-laute früher als der zur Nachahmung von Geberden und Bewegungen?

Ein paar Tage später ahmte mein Kind, ohne je dazu aufgefordert worden zu sein, den Laut des Riefens nach und parodierte diesen ihm komisch erscheinenden Laut der Erwachsenen bei jeder Gelegenheit mit schelsmischer Miene.

Neugierig warten Neulingseltern, welche auch wohl wegen des langen Ausbleibens der Sprechversuche por Taubstummbeit bangen, auf das erfte nachgesprochene Wort. Welches wird es fein? Durchaus nicht immer das gewünschte, hundertmal vorgesagte "Baba" ober "Mama", welchen Chrentitel die Eltern fo gern zuerft aus des Gastes Munde vernehmen. Mein Junge fand ben bon der Gaffe beraufdringenden Ruf des Bregeljungen: "Neubad!" zuerst ber Nachahmung wert und rief ei - a!, sobald er jenen vernommen. Man er= fieht daraus, daß von Wörtern, welche schwierigere Ronsonanten enthalten, das Rind zuerft nur die Bokale richtig auffaßt und wiedergiebt. Die Sauptkunft aber für das treue und feine Nachahmen von Sprachlauten beruht, wie ich mich bei Schülern im Englischen überzeugte, auf der Schärfe bes Hörens; die Ungefügigkeit der Mundteile ift ein viel geringeres hindernis, als ein ichwer auffassenbes Ohr.

Bei manchen Kindern folgen dem ersten Worte fehr

schnell andere. Besonders zum Sprechen aufgelegt ersicheinen die meisten früh morgens und abends nach dem Anbrennen der Lampe, wo ja auch die Erwachsenen am meisten gesprächig sind.

Mein Anabe war jest noch nicht zum Nachsprechen vorgesagter Wörter zu bewegen. Erst zwei Monate später (im sechszehnten Monate), als er schon die Bebeutung von mehr als zwanzig Wörtern (außer den früher erwähnten auch Laterne, Musit — Klavier, Osen, Bogel, Regel, Topf und andere) verstand und die genannten Dinge mit den Augen aufsuchte; als er mehrere neue Lallaute (wie pujéh, pujéh, tupe tupe téh, dann wie ämmäm und attah klingend) vorgebracht und neben seiner ersten natürlichen Freuden-Interjektion Ei auch das fragend-besehlende Ho hatte hören lassen, ließ er sich herbei, auf Nachahmung einiger wenigen Worte einzugehen. Sie war aber sehr unvollkommen. Papa gab er durch Attah wieder, Ida auch durch Atta.

Im siebzehnten Monate, nachdem er die früheren Lalllaute aufgegeben, fing er an, mehrere Silben zu plaudern, welche den Ginfluß gehörter deutscher zu verzaten schienen. Er plapperte förmlich die Silben mäm, mam, mad-am, a-dam, das. Ich bemerkte ein solches "Wälschen" auch bei anderen Kindern, aber

die Laute sind bei fast allen verschieden. Erst lassen sie dabei eine oder mehrere Silben rasch nach einander erschallen; dann halten sie plözlich inne, als befännen sie sich auf etwas Reues, pressen sörmlich, als müßten sie sich anstrengen, ihr Organ in Ansprache zu versezen, bis endlich ein neuer Laut zu Tage kommt, der dann wie Mühlengeklapper wiederholt wird. Bei manchen Kindern erinnerten mich diese Klänge an die Silben, welche den Melodien der Bögel zu Grunde liegen (vergleiche Bechstein's Libretto der Nachtigallen) und an die otaheitischen Silben, wie ich sie dereinst in Cooks oder Forsters Reise gelesen: ta, tu, pa po-i-ti, u. s. w.

Die ersten Wörter, welche das Kind sprechen lernt, sind natürlich solche, welche Dinge bezeichnen, die in seinem Horizonte liegen, zunächst meist Papa und Mama. Diese in vielen Sprachen fast gleich klingenden Börter sind meistenteils unter den ersten. Bei Kindern der Bauern in Thüringen, wo man nicht das für vornehm geltende Papa und Mama braucht, lauten die Bezeichnungen der Eltern Atte, Aette, Tate, Fatte und Amme, Aemme, Aemmäm, Mämme, Matte. Zeitig werden ferner gesprochen die Namen oft genannter Familienglieder: Anne, Ete (Grete), Itte (Ricke), All (Karl) u. s. w. Ober auch die Bezeichnungen

für Lebensbedürfnisse und Aleidungsstüde: Minne Milch, Bot Brot, Mante Mantel u. s. w., und für Tiere, zu beren Nennung die Wärter meist besondere Kindernamen brauchen: Muh, Bä, Dodo, Hotto-pferd, Ihz — Hinz für die Kaße, Piep piep — Bogel u. s. w. Oft spricht das Kind auch frühzeitig die Bezeichnungen einzelner Körper=, besonders Gesichtsteile (Mund, Ase, Ohn, Ale — Haare, Finne — Finger) und für Lieblingsorte (Asse — Gasse, Atten — Garten, Baie-Baie — Wiege).

Bemerkenswert und vielleicht auch in den einfachen Sprachen ungebildeter Völker vorkommend 8) ist die Vor-liebe für Wörter aus zwei gleichlautenden Silben, wie Papa, Mama, Bimbam, Tiktak, Dodo. Ist diese Vorliebe bedingt durch die Freude über die Leichtigkeit, mit welcher sich die Sprechwerkzeuge in derselben Weise, wie sie eben angelassen waren, noch einmal bewegen lassen, sowie der Anfänger im Klavierspielen gar oft dieselbe Taste noch einmal anschlägt, ehe er weiter geht? Oder ist es gar schon die Freude über ähnlichen Klang, über Assonanz und Reim? Bielleicht beides.

Meift besteht ber ganze Sprachichat eines folchen Unfängers lediglich aus hauptwörtern. Bald reihen

sich einige ortbezeichnende Abverbe, meist zuerst da und auf an, wozu bald noch unte (herunter!) und mit kommen. Mit auf und unte bezeichnet das Kind den Bunsch, auf den Arm genommen oder auf den Boden gestellt zu werden, durch mit das Verlangen nach der Begleitung der Wärter.

Bon Fürwörtern wird zwar hier und da du, aber nur als Zuruf der Drohung, als Interjektion gebraucht und verstanden. Die Fürwörter werden erst in der folgenden Periode als Personenbezeichnungen verstanden und angewendet. Dagegen scheint jedes Kind recht früh Klang und Bedeutung von mein zu verstehen. Ich hörte kleine Kröpfe, welche kaum zwölf Borstellungen im Bewußtsein hatten, dies Wort so nachdrucksvoll aussprechen, wie einen Bauer bei einem Markseinzwiste. Man erkennt daraus, wie natürlich und unaustilgbar im Menschen der Eigentumsbegriff stedt, und beobachtet gar sehr frühe, wie leicht und oft zwischen Kindern dieses Alters ein Hader über Eigentum und Besitz entbrennt.

Wenn das Kind ein Wort aus eigenem Antriebe spricht, so verbindet es allemal, sofern das Sprechen nicht mehr ein einschläferndes Lallen, sondern ein deutliches Sprechen ist, eine Willensäußerung damit. Die Ur-

sprache ift nichts als ein vernehmlich gemachter Wille. Es begehrt den genannten Gegenstand, wenn auch nur, um ihn näher zu betrachten und sich genauer zu überzeugen, welche Übereinstimmung denn eigentlich zwischen dem Gegenstande und seinem luftigen Symbole vorshanden sei.

Frühzeitig lehrt man gewöhnlich dem Kinde einige Worte des Grüßens. Mit Recht; denn dies sind die ersten diesten Ausdrücke des Sefühls von dem freundlichen Berhältnis des Menschen zum Menschen. Auch viele Tiere begrüßen sich durch Laute. Das Kind lernt die Bedeutung mancher Grüße (natürlich aber nicht von "Diener!", was man bei uns häusig lehrt) bald verstehen. Es begleitet seine Grußworte Acke, Tag! mit ganz entsprechenden Geberden. Es sieht also gar bald ein, daß jene Wörter eine Stimmung des Sprechers ausdrücken. Denn um einsach zu bezeichnen, daß eine Person sich nahe oder entserne (wie man sie vielleicht deuten könnte), braucht das Kind die Worte da und sot (fort) mit der zur jedesmaligen Empfindung gehörigen Niene.

Gewöhnlich erft, wenn der kleine Sprachschüler zwölf bis zwanzig Wörter (Interjektionen, Hauptwörter und Ortsadverben) sprechen gelernt hat,

hört man ihn auch Reitwörter, und zwar nur im Infinitiv gebrauchen. Welche Zeitwörter könnten es sein als effen, trinken, tragen, schlafen? Warum aber nur die Infinitive? Gewiß, weil von diesen schwer bedeutsamen Wörtern dem Rinde nur diese Form auffällt und sich einprägt. Das Kind nämlich, unfähig. eine längere Reibe von Lauten zu vernehmen, merkt (wie es auch ber von rasch auf einander folgenden Lauten einer fremden Sprache verwirrte Ermachsene thut) nur auf die Schlußworte eines Sates. Als folche hort es aber meift Infinitive. "Willft du effen?" "Du mußt schlafen." "Ich foll bich tragen" u. f. w. Aus folden Säten faßt das Kind mit Ohr und Berftand nur die wichtigften, die Schlugwörter, wählt fich diese zur Nachahmung aus und ergänzt die übrigen latonisch burch Geberbe und Betonung.

Häufig lernt das Kind auch beizeiten schallnacheahmende Wörter und wendet sie mit Borliebe an. Patsch, pauz, hop, serner die Tiernamen der Kindersprache: Mu, Bä, Put, Gikgak, Wäkwäk, Huhu sind davon Zeuge.

Natürlich eignet es sich auch balb die Wörter Ja und Nein an, durch deren Gebrauch es ganze Sätze erspart. Bis zum Ende des zweiten Jahres begleiten wohl alle Kinder diese zwei Wörter mit Geberden; später verliert sich das mimische Accompagnement bei diesen und anderen Wörtern mehr und mehr und macht sich nur noch im Affekte geltend. Südlich wohnende Bölker machen bekanntlich viel mehr Gebrauch von mimischen hülfsmitteln, als wir Nordländer. Sie stehen aber auch dem Kinde rücksichtlich des Temperamentes und anderer geistigen Ühnlichkeiten viel näher.

Die ersten Gigenschaftswörter, welche ich - und zwar nie sehr frühe — gebrauchen hörte, waren groß und tlein, welche gemiffermaßen als Fürwörter für dieser und jener gebraucht werden, um zwei ähnliche Dinge zu unterscheiben. Dann auch aut, welches angenehme Geschmadseinbrude bezeichnen foll. Die Urfache dieses späteren Gebrauches der Abjektive liegt nicht in der Schwierigkeit der Aussprache (benn das Kind ahmt manche ihm ausbrudlich vorgesprochenen ganz treu und mühelos nach), sondern in der Schwierigkeit des Gedankens. Es ist eine ungemein große Beistesthat, sich das am Gegenstand Saftende, die Gigenschaft, als etwas Losgelöstes, selbständig Existierendes darzustellen. bas Wort schon wird, weil von den Wärterinnen in Bezug auf Spielzeug und besonders auf musikalische Töne häufig gebraucht, bald vom Kinde gesprochen und einigermaßen berftanben.

WNIVERSITY

OF CALIFORNA

Die den Gegensat von gut und icon bezeichnenden Wörter dagegen hörte ich kein Kind unter zwei Jahren fagen, so daß man behaupten konnte, es verbinde eine Vorstellung damit. Ließ ich das Rind einen unangenehm schmedenben Stoff versuchen und sagte bazu garftig, fo versuchte es doch bei ben nächften Bersuchen nie eine wörtliche Außerung feines Diffallens zu geben. Ich glaube, der unangenehme Eindruck ist zu überwältigend, um zum Worte kommen zu laffen, während der angenehme eine befreiende Rraft besitzt. Biel früher lernt jedes Kind das Wort web = schmerzlich. Webweh (bei uns Wiwi) wird gar bald zum Substantiv und bezeichnet jede Berletung und leichten Schmerz. Bedeutendere Schmerzgefühle werden nur durch die Natursprache des Weinens angezeigt. Außer unangenehm schmedenden Dingen, mit welchen es ja auch selten be= kannt gemacht wird, lernt ein Kind nichts kennen, an welchem ihm eine Widrigkeit ober Unschönheit auffiele. Aber eine Ahnung von sittlich Unschönem scheint es früh zu bekommen. Man betrachte nur das Gesicht des Kindes, wenn man ihm ernst fagt: "Bfui, das ift unartig!" Es lieft die Bedeutung aus Miene und Ton des Sprechenden. Früh lernen die Rleinen auch die Bebeutung von alle, womit man bei uns, und nicht bloß in der Kindersprache, ausdrückt, daß etwas zu Ende oder aufgezehrt sei; ebenso die von päpä, d. h. verborgen, unsichtbar. Sbenso bald trägt es in sein Wörterbuch das kuriose Sigenschaftswort kaput ein, was bei den Thüringern sehr gäng und gäbe ist und so viel als zerbrochen, zerstört bedeutet.

Das Zahlwort eins lernt das Kind früh brauchen und verstehen und ersest dadurch Hauchtwörter und andere. Es hört seine Wärter, wenn sie ihm einen gleichartigen Gegenstand zeigen, nachdem es eben einen ähnlichen gesehen, sagen: "noch eins!" und erkennt daraus die Bedeutung. Mein Anabe sagte, lange ehe er Säze bildete, wenn er kurz nach einander zwei Reiter sah: "Eitel noch eins!" Die Bevorzugung des sächlichen Geschlechtes rührt daher, daß dem Kinde sast alle Dinge mit dem Diminutiv (der Berkleinerungssorm) genannt werden, welches im Deutschen neutral ist. Da nun das Kind immer hört: das Blümchen, das Züngelchen, das Bettchen, u. s. w., so muß es solgerecht auch den Reiter als Reutrum bezeichnen.

Der Sprachschaß besteht also anfangs aus einigen Interjektionen, Substantiven und Berben (biefe beiden letteren sind die zahlreichsten), welche aber nicht abgeändert, bekliniert und konjugiert werden, ferner aus

wenigen Abjektiven und Abverben. Partikel, Prapositionen, Artikel und Pronomina sehlen noch ganz. Schoos heißt soviel als auf den Schoos, Wiege in die Wiege u. s. w. Namentlich sehlt noch und. Es wäre nicht uninteressant, wenn man für die verschiedenen Bildungsstufen des Kindes und der Bölker die relativen Mengen der verschiedenen Wortklassen prozentisch berechnete. Es ließe sich so der geistige Reichtum eben so sicher übersichtlich machen, wie uns die Statistik in ihren Tabellen den Stand des Ackerbaues und Handels darlegt.

Anfangs spricht das Kind stets nur ein Wort auf einmal, welches, besonders im Affekte, oft mehreremale rasch wiederholt wird, und scheint sich erst, ehe es ein zweites solgen läßt, zu besinnen, weniger auf die Vorstellung selbst, als auf die Art, wie es zur Bezeichnung der Vorstellung seine Sprachwerkzeuge bewegen solle. Diese Bedenkzeitpause bemerkt man besonders, wenn man ihm ein aus zwei Wurzelwörtern zusammengesetzes Wort vorsagt, z. B. Ruh-Stall. Gerade so sieht sich der Anfänger im Klavierspielen vor jedem neuen, namentlich vieltönigen Griffe genötigt, inne zu halten, um Bedenkzeit zum Besehligen seiner Schwadron zu einer neuen Bewegung zu gewinnen. Allmählich lernt

aber das Kind, welches ich der Kürze und Senauigkeit wegen von nun an "Sprechling" nennen will, rascher verschiedene Wörter auf einander folgen zu lassen und steht auf der Schwelle zu einer neuen, äußerst bedeutenden Entwickelung, zur Bildung eines Sazes. Mein Knabe erreichte dieselbe erst im zweiundzwanzigsten Monate; manche Kinder gelangen viel früher zu diesem Ziele.

Alle Kinder sprechen bekanntlich nur wenige Wörter ihrer Muttersprache sogleich richtig nach; jeder Sprechling hat seine eigene Mundart, welche zuweilen so von der Schriftsprache abweicht, daß Fremde ihn nicht verstehen. Ob dies auch bei Kindern eines Bolkes der Fall ift, dessen Sprache aus so einsachen Silben besteht, wie etwa die Tahitische? Alle deutschen, französischen und englischen Kinder, welche ich sah, "tätschelten" oder "tislätschen", wie man es bei uns nennt, mehr oder weniger, d. h. sie ließen manche Laute weg, oder ersetzen dieselben durch verschiedene Laute. Richt alle Kinder derselben Familie tätscheln auf dieselbe Art. Das eine Kind ruft seine Großmutter: Abutte, das andere Tosutte, ein drittes Osmutte u. s. w.

Ich habe mich beftrebt, die Gefete aufzusuchen, nach welchen die Kinder bei ihren Wortnachamungen ver-

fahren, bei welchen freilich viele unerklärliche Anomalien mit unterlaufen mögen, und will dem Lefer, welcher einmal Geduld genug gehabt hat, mir dis hierher zu folgen, die Resultate meiner Beobachtung mitteilen. Ich muß dabei freilich gestehen, daß ich umfassende und genauere Beobachtungen fast nur an meinem eigenen Kinde angestellt habe.

Um sichersten und frühesten ahmt ber Sprechling die Bokale nach, zuerst a, ä, u, dann ei und o, am spätesten das reine i, für welches (ob auch außer Thüringen, weiß ich freilich nicht) ein zwischen e und i ichwebender Laut gebraucht wird. Anfangs sprachen mehrere von mir beobachtete Thüringer Kinder das a so rein wie Braunschweiger, bald aber bekommt es ben dumpfen Thüringer Rlang. Die Leichtigkeit der Rach= abmung von Bokalen erklärt sich genügend aus der Art, wie man sie hervorbringt. Alle erfordern bekanntlich nichts, als einen Hauch durch die mehr oder weniger geöffnete Mundhöhle. Die Laute ö, ü, besonders äu werden von Thüringer (auch anderen?) Kindern gleich nicht rein gesprochen. Mein Knabe lernte, obgleich er auf richtig fagte, das au ins haus u. f. w. erst spat erzeugen und erfette es lange durch ei, vielleicht verführt durch die leidigen Diminutiven Häuschen, Mäuschen u. f. w. Bon Konsonanten werden am leichtesten und frühesten gesprochen b und m, n, d und s, etwas schwieriger g und w. Mit mehr Mühe lernen die Sprechlinge f, ch und k, am spätesten 1, sch und r richtig aussprechen.

Die Laute b, m und w werden von den Lippen hervorgebracht. Sie erfordern die am wenigsten schwierigen Bewegungen, auch sind die Lippen durch das Saugen hinlänglich eingeübt worden. Öfter werden Lippenbuchstaben unter einander verwechselt, weil ihr Klang so ähnlich ist, wie auch in Dialekten: Bond sagte mein Junge für Mond, Basso sür Wasser, wie man es ähnlich in einem Bezirke Meiningens, ich glaube um Wassungen, hört.

Die vier Laute n, d, s, sch entstehen aus einem durch Bewegung der Zungenspise modifizierten Hauche. Der Zischlaut sch wird spät erlernt, obgleich man nicht recht einsieht, warum er schwieriger sein solle als das reine s; statt seiner wird meist s gebraucht (Saf für Schaf u. s. w.). Um den Laut 1 zu bilden, muß die Zungenspise an die Decke des Mundes anschlagen. Dies kommt dem Sprechling sauer an, und er läßt deshalb diesen Laut häusig aus (icht = Licht, Voge = Bogel) oder ersett ihn am Ansange der Wörter

burch d und b (degen = legen, Bampe = Lampe) und in der Mitte durch n (bind = Bild). Roch schwerer fällt den meisten der Laut r, welcher durch ein starkes, schnelles Erzittern der Jungenspize erzeugt wird; sie lassen ihn entweder ganz aus (Zucke für Jucker) oder ersezen ihn, wie Altibiades that, durch l (welsen = wersen) oder durch j (jeiden = reiben), oder sie bilden ihn rauh und krazend in der Kehle, schnarren wie Demosthenes und die Auhlaer. Mein Junge schnarrte sein r viel früher, ehe er den Zischlaut sch bilden konnte; viele Kinder können noch nicht r sagen, wenn sie in die Schule geführt werden.

Die Hervorbringung des h=Lautes durch einen gestoßenen Hauch erscheint dem Kinde, wie dem Ausländer, der deutsch lernt, schwer, und alle Kinder, die ich hörte, ließen ihn fast immer aus dis wenigstens zum Ende des zweiten Jahres.

Bu ben schwierigen Lauten gehören auch die Gaumenlaute g, ch und k. Der Rehllaut ch fällt allen deutschen Kindern, obgleich er erwachsenen aus-ländischen Sprachschülern so viel Mühe macht, leichter als k, welches selbst manche mündige Deutsche nicht scharf aussprechen können, und an welchem Stotternde gewöhnlich einen Stein des Anstoßes sinden. Das k

und das harte g wird meift (immer?) durch t ersest (tut = gut, tatze = Raze) oder ganz ausgelassen.

Silben, welche aus einem Botale und einem einfachen Ronsonanten bestehen, werden beizeiten richtig nachgesbrochen; solche aber, in welchen Dopbelkonsonanten vorkommen, gewöhnlich verstümmelt oder umgeformt. Entweder läßt ber Sprechling einen ber beiden Ronsonanten, meist ben ersten, aus (Eitun = Zeitung, Päd = Vferd, Bod = Brot, Wein = Schwein, int = fingt, dot = bort) ober erset ihn burch einen anderen, geläufigeren Ronsonanten (Anz = Salz, Minne = Mild, Bind = Bild; toss = groß, tein = tlein, Atenne = Laterne, bafen, tafen, später slafen = schlafen, Iss = Hirsch, Tule = Schule, Pitte = Splitter, Atitte = Karnikel, Kaninden: Annold = Arnold, Matta = Martha, atsen = flatschen, Tuhl = Stuhl, Finne = Finger, Basse = Masche, Tuttav = Guftav); ober bas Rind schiebt ftatt des einen Ronfonanten einen Botal ein (moigen = morgen, Toich = Stord). Auffallend war mir, daß mein Anabe, als er den Doppellaut sp sprechen lernte (er war zwei Jahre alt), ihn auf norbbeutsche Art rein sprach, nicht wie seine Umgebung, also nicht Schpielen, sondern S-pielen; ebenso S-tuhl, nicht Schtuhl fagte.

Ich fühle mich verpflichtet, einen padagogischen Wink hier einzufügen. Die Rinderwärterinnen, in bem Gefühle, für das niedliche Rind paffe fich nur Niedliches, sprechen ihrem Bfleglinge fast alle Hauptwörter als Diminutive vor. Weit entfernt, diese so natürliche Sitte verbannen zu wollen, wünsche ich nur, daß man die Berkleinerungsform nicht von folden Wörtern brauche. welche barin unüberfteigliche Schwierigkeiten und Digflange bieten. Wo man die lieblichen Diminutivsilben le und li braucht, geht es viel beffer und wohlflingenber ab; aber unfer tonloses chen macht dem Sprechlinge oft zu viel Mühe. Was foll er mit Bogelchen, Tischchen anfangen? Manche helfen fich, daß fie ftatt ber Berfleinerungssilbe chen ten sagen (Eichönten = Gichhörnchen, Aepften = Apfelchen); in anderen Wörtern sen (Mädsen = Mädchen) anwenden. Ein Rind fagte beständig Mädis, Hundis für Mädchen, Sundchen.

Um ein Bilb zu gewinnen, wie ein Sprechling Wörter, die ihm fast alle neu und unverständlich sind, auffaßt und wiedergiebt, 'sprach ich meinem einundzwanzig Monate alten Knaben einen Vers vor, welchen seine Wärterin ihm als ständiges Wiegenlied sang. Er sprach Wort für Wort so nach:

Guter Mond, du gehst so stille Tute Bohnd du tehz so tinne

Durch die Abendwolken hin, Duch die Aten-bonten in,

Gehst so traurig, und ich fühle Tehz so tautech und ich büne,

Daß ich ohne Ruhe bin. Dass ich one Ule bin.

Guter Mond, du darfst es wissen, Tute Bohnd, du atz es bitten,

Weil du so berschwiegen bist, Bein du so bieten bitz,

Warum meine Thränen fließen Amum meine tänen bieten

Und mein Herz so atich iz.

Bon längeren Wörtern giebt das Kind, wie das Echo, nur die zwei letten Silben wieder. Die erste Silbe eines dreifilbigen oder auch eines schwierigen zweifilbigen wird entweder ganz übergangen oder durch einen unbestimmten Borschlagslaut, welcher bald wie o, a oder m-m klingt, ersest (Abutte — Großmutter, Atatt — Bernhard).

Überraschend oft bildete mein Anabe die nie gehörten plattbeutschen weicheren Formen (oft t für s, p für pf u. s. w.). So sprach er ansangs Topf nie anders nach als pot. Ist dies gewöhnlich?

Was macht uns die erste Kindersprache zu einer so lieblich erfreulichen, daß wir alle sie gern hören und unwillfürlich oft auch tätscheln, wenn wir mit dem Kinde reden? Ist es bloß der komische Sindruck unsbeholsener Versuche in Thätigkeiten, welche wir für sederleicht halten, weshalb Ungebildete über die deutsche Aussprache von Ausländern gern lachen? Oder ist es zugleich ein mehr begründetes Wohlgefallen an der weicheren, milderen Form, in welche das Kind unsere rauhen, unschönen Laute umgießt?

Wie interessant mußte es sein, aussührliche Bergleichungen zu besigen, auf welche Weise Bögel, unscivilisierte Bölker oder Taubstumme unsere Laute nachahmen, oder wie slavische Kinder über die schrecklichen Drillingskonsonanten ihrer Muttersprache Herr werden; was die Ursache sei, daß die Slaven so leicht romanische

Sprache lernen, und dergleichen. Der Star lernt sein gewöhnliches Kunststäd Spisbube (teineswegs ein leichtes Wort) früher in allen Lauten richtig nachahmen als ein Kind, da er nur das S im Anfange etwas sisen läßt. Bon Rachahmungen europäischer Laute durch Wilde ist mir nur das tahitische O-Tute für Cook (Kuht) erinnerlich. Gerade so ahmte mein Knabe den Ramen des Seehelden nach.

Um noch eine Probe zu geben, wie die sprachliche Entwickelung dieser Periode an die folgende angrenzt und in sie sich verliert, wie eine Regendogenfarbe in die benachbarte, führe ich folgende Erzählung meines zwanzig Wonate alten Knaben an, die er mir in der Abenddämmerstunde gab: Atten — Boene — Titten — Bach — Eine — Puff — Anna sprach er mit ziemlich langen Zwischenpausen und lebhaftem Geberdenssiemlich Langen Zwischenpausen und lebhaftem Geberdenssieml. Das sollte heißen: Wir waren heute im Garten, haben Beeren und Kirschen gegessen, dann in den Bach Steine geworfen und sind der Anna begegnet.

So lautet die erste hieroglyphenartige Sprache, welche statt des Geschehenen nur das Subjekt und Objekt angiebt und alle anderen Angaben, namentlich die Bezeichnung der Thätigkeit und Zeit, als selbsteverständliche Füllwörter dem Zuhörer überläßt. Deshalb

sind Erzählungen, welche Kinder und Natursöhne geben, so oft nur dem verständlich, welcher das Erzählte mit erlebt hat. Wird es uns nicht mit vielen alten Schrift- benkmalen immer so ergehen?

Rachdem ich nun lange — ber Geduld vieler Leser vielleicht zu lange — bei der Sprachentwickelung dieser Periode verweilt habe in der Überzeugung, daß diese wichtigste aller menschlichen Fähigkeiten eine in die kleinsten Einzelheiten eingehende Betrachtung wohl verdiene, wende ich mich nun zur kurzen Besprechung der anderen körperlichen und geistigen Entwickelungen dieses Zeitraumes und wähle aus der Fülle der sich mehr und mehr häusenden und verwickelnden Erscheinungen zuerst die der Bewegung.

Das Gehen, welches sicherer, weniger breitspurig und schwankend und in immer rascherem Tempo geübt wird, muß jest auch auf unebenem Boben versucht werden. Anfangs taumelt das Kind, wenn es in eine nur wenig ausgetretene Stelle des Gartenweges tritt, weil der eben vorschreitende Fuß zu tief gerät, und der Schwerpunkt in Gefahr kommt. Kaum ist diese Schwierigkeit nach manchem Falle einigermaßen überwunden, so macht sich der kleine Equilibrist an das neue Kunststüd, eine Schwelle zu überschreiten. Dabei hält

er sich anfangs an dem Thürpfosten an und setzt sehr vorsichtig (meist war er beim Kriechen schon darüber gefallen) mit zurückgehaltenem Rumpfe das eine Füßchen hinaus, um später das andere nachzuziehen. Endlich einmal, in der hastigen Begierde, einer hinausgehenden Person zu folgen, überhebt er sich des Anhaltens und übt dieses Übersteigen des Hindernisses von nun an immer so, wenn er nicht durch ein schmerzbringendes Mißlingen vor der Hand sich abschrecken läßt, so kurzen Prozeß zu machen.

Sehr balb sind auch die Wagehälse "des Henters" auf die Treppen, auf welchen fast jedes Kind seine Borstellungen von Abwärts mit einer Brausche erkausen muß, während unsere Haustiere auch in dieser Hinsicht von der Natur mit mehr Einsicht und Borsicht außegestattet sind. Ein paar Stusen rückwärts hinabzustriechen, oder eine Treppe auf allen Vieren zu erklimmen, ist dem Kinde eben so gefährlich, aber auch eben so lieb, wie den Sportsmen das Übersetzen von Gräben und Hecken.

Weniger sind die kleinen Spaziergänger dazu anszuleiten, zur Überschreitung einer Pfütze einen größeren Schritt zu machen, was doch das reinliche Rätichen so frühe thut; meist tappen sie gedankenlos ober mit ans

scheinender Lust hindurch. Auch abgesehen von ihrer Gleichgültigkeit gegen Schmut und nasse Füße, welche man als Hauptmotiv unterlegen könnte, scheinen sie ziemlich schwer zu der Gewißheit zu kommen, daß sie durch stärkere Anspannung der Hebemuskeln des Schenkels mit einem Schritte über einen größeren Raum hinwegstommen können. Biel eher drängt und freut es sie, durch Beschleunigung des Tempos der Schritte zum Ziele zu gelangen. Viele Kinder sangen bald an trabend zu laufen und geraten dabei leicht so sehr in Schuß, daß sie am Ziele kopfüber fallen.

Hände und Arme erwerben indeß große Fertigkeit in mancherlei Bewegungen. Sie sind in beständigem Anfassen, Aussehen, Hinwersen, Zerren, Rupsen, Hämmern, Drehen und Schwingen von Gegenständen begriffen, und eine umsichtige Mutter wird wohl thun, ihnen nicht bloß das etwas einseitig gepriesene Bällchen, sondern vielniehr Geräte aller Art zum Spielen zu geben, an welchen sich Bewegungen in den mannigsaltigsten Richtungen aussühren lassen. Das Kind muß Gegenstände von verschiedener Größe, Form und Beweglichteit zu behandeln bekommen; nur seien sie stets groß genug, um vor dem Verschlucken sicher zu sein, und weder spiß noch scharf: Kugeln verschiedener Größen,

Regel zum Aufstellen, Stühle zum Schieben, Peitschen zum Schwingen, Hämmer zum Pochen, Kaffeemühlen, um zu breben, Gras und Blumen zum Abrupfen, Bücher zum Blättern, besonders auch Schachteln und Räftchen zum Öffnen und Zumachen. An den letzegenannten befriedigt und übt das Kind seinen Trieb, in das Innere der Dinge zu schauen.

Die meisten Kinder brauchen bis in bas dritte Jahr beide Bande ziemlich gleichmäßig; nur wenige geben ber einen, und lange nicht alle ber privilegierten "iconen". ben Borzug. Ob wohl bei allen Bölfern ber Glaube berricht, daß die rechte Sand die icone, vorzugsweise zu brauchende fei? Wenn wirklich diefer Vorliebe eine organische Ursache zu Grunde liegt, so muß ich gestehen, fie nicht zu kennen. Die Affen, welche ich beobachtete, brauchten beide Sande gleich fertig. 3ch halte es für Bflicht, die Mutter babei aufmerksam zu machen, im Bestreben, bas Rind an die Borliebe für die rechte Sand zu gewöhnen, nicht ausschließlich gegen die linke ju werden, aus Gründen, welche biefe Stieftochter in Frankling berühmtem Briefe fo überzeugend entwickelt. Auffallend ift, daß man in manchen Familien (zuweilen war Bater oder Mutter in ber Jugend linkshändig. zuweilen aber auch nicht) alle Rinder die linke Sand

vorziehen sieht. Man heilt sie davon am besten, wenn man den linken Armel über die Hand verlängert und sachartig zunäht 20).

Die Mutter wird bei dem Spielen ihres Kindes mit Lust bemerken, wie die Bewegung, welche den Borderarm des Menschen und der Affen vor denen aller anderen Tiere auszeichnet, nämlich die Pronation und Supination sich vervolltommnet. Man nenntso die Bewegung der Borderarmknochen, wodurch die Hohlhand (Handteller) bald nach oben, bald nach unten zu liegen kommt; im Deutschen könnte man es die Darreichungs und Empfangsbewegung nennen, da es leider keinen gäng und gäben Ausdruck dafür giebt.

Mit großer Luft werfen alle Kinder dieses Alters und werden oft deswegen als bose Kinder gescholten. Aber sehr mit Unrecht. Man beobachte vielmehr — wenn auch einige Spielgeräte, wohl auch einmal eine Fensterscheibe zu Grunde gehen —, wie diese hauptsächlich das Herrwerden des Menschen über die flüchtigen Tiere begründende Bewegung sich allmählich ausbildet und verstärkt, und freue sich mit ihnen, wenn ein Stein recht weit rollt oder platschend ins Wasser springt! Die Lust am Wersen nimmt gewöhnlich die Kinder auf Spaziergängen ganz in Anspruch. Schon der ein-

jährige Läusting hebt alle Steinchen auf, um sie fortsuschleudern, und freut sich ihres Rollens. Der ältere Knabe, auf der Roßtrappe oder Bastei stehend, denkt gewiß an nichts früher, als wie weit er wohl hinüberwersen könne. Er will sehen, wie weit sein Wille einen Körper trägt. Man könnte die menschlichen Civilisationsstufen danach abteilen, wie weit und wie sicher der Mensch wirst: Stein, Scheuder, Bumerang, Hassacher, Speer, Pfeil, Blasrohrtugel, Katapulte und Lancasterkanonen.

Jest lernt auch das Kind eine freilich recht unsicheinbare Kunft, auszuspucken nämlich, die ihm aber, namentlich beim Heraufhusten von Schleim, schwer genug fällt. Wenigstens sah ich Neunzehnmonatliche die Hülsen von Stachelbeeren recht geschickt aussaugen und dann auswerfen. Es ist denn doch ein Fortschritt, den unverdaulicheren Teil einer Speise nicht in den Magen tommen zu lassen, — eine Art Vorstufe zur Zubereitung der Speisen.

Außerdem gelingt es dem kleinen Immerdurft, nunmehr auch ein Trinkgeschirr allein und geschickt zum Munde zu führen. Das ist eine Stuse der Lebensart, welche höchstens ein wohldressierter Affe, sonst wohl kein Tier, erreichen durfte. Rein Tier, so viel ich weiß, schöpft sein Getränk in einem Gefäße ein, obgleich die Ratur genug Muschelschalen und hohle Früchte bietet. Das Tier taucht mit dem Gesichte nach unten in die Quelle, nur der Mensch schöpft. Berwehre deshalb beinem Kinde nicht stets, mit einem Becher zu "gäskern und zu manschen"; es schult sich zur menschlichen Sitte ein und macht dabei physikalische Experimente!

Wenn bas Rind bisher bom Stehen und Geben ausruhen wollte, fo ließ es fich auf platter Erbe nieder und sette fich tauernd auf den Boden. Jest will es die orientalische Manier aufgeben, mas ihm eben fo schwer fällt, als uns die muselmännische Art beschwerlich. Es nähert fich zu bem 3mede einem Seffel rudwarts, und nachdem es die Entfernung befeben, beugt es die Anie, bis es niederhodend die Unterftütungsfläche unter fich fühlt. Dabei hat es die nicht leichte Aufgabe, den Schwerpunkt festzuhalten, ben es manchmal verliert und sich daneben sett ober unfanft in den Sit plumpt. Ift es aber gludlich jum Sigen gekommen, fo fieht man es freundlich lächeln und gar vergnügt und ftolz mit den Küßen baumeln. Und in der That bat es Urfache, ftolg zu fein. Der gum Ausruhen hodende Wilde, felbst ber schneiberartig sitende Muselmann, welch eine unschöne Attitude! Man denke sich ben

olympischen Zeus, statt auf bem Throne sigend, so hingekauert, und er wird ein unschöner Göße. Zugleich hat unsere Art zu sißen ben für thätige, sanguinische Menschen und also für die Kinder nicht geringen praktischen Borteil, daß man aus ihr leichter in die Höhe kommt zum Stehen, Gehen und Handeln. Zedes Kind soll darum nunmehr einen passenden Sessel bekommen.

Alle Rinder dieses Alters, auch die Mädchen, lieben zu reiten. Sei es die brobende und doch zu überwindende Befahr besselben, fei es die Ahnung, bereinft fremde Rrafte zur eigenen Bewegung zu brauchen, alle reiten gern auf dem Anie, auch wohl icon auf dem Schautelpferde. Der Reiter macht gewiß auf bas Rind einen ähnlichen großartigen Gindrud, wie einft Cortez zu Roß auf die Mexikaner, welche ibn für einen Tiergott hielten; und die unüberwindliche Luft bes Anaben, einmal auf einem Rlepper, ober boch auf einem Efel ju figen, ist baber erklärlich. Ebenso beherrscht bas Rind icon gern Tiere, und waren es auch nur ihre in jedem Sinne hölzerne Abbilder. Der Anabe gerrt feinen "Braunen" nach fich und verfehlt nicht, ihm zuweilen durch die Beitsche ju zeigen, wer herr ift. Dit gegentierqualervereinlichen Ginfprüchen fame man jest noch zu frühe; es hat aber auch noch nichts auf sich.

Schwerer als die Beberrichung feines Baules, wird bem Rinde das Herrwerden über zwei Diener, welche es jett bewältigen lernen foll. Die willfürliche Unibannung und Erichlaffung ber Schliegmusteln, welche die Ausführungsgänge des Darmes und ber Urinwege verschließen, ift ein so merkwürdiger Fortschritt, daß ich ibn auf die Gefahr bin, wegen ärztlicher Indistretion getadelt zu werden, nicht übergeben barf. Alle Musteln feines Rörpers, welche jemals der Willtur unterworfen sein können (außer etwa den verkummerten Duskeln an der Ohrmuschel, welche den meisten erwachsenen Menschen unbrauchbar sind) hat der Mensch nunmehr unterjocht. Die Musteln der Arme und Beine, die bes Rumpfes und des Gesichtes parieren ihm wie leidlich exerzierte Retruten. Nur jene obengenannten führen noch ihr unabhängiges, tropiges, die Ordnung und Sitte ftorendes Palitarenleben. Der unmundige Ronig felbst fühlt es taum, daß er auch diese bandigen und unter das Gefet bringen tonne, wenn ihn nicht die auswärtigen Mächte ber Eltern und Wärter erinnerten und bedrohten. Da rafft er sich auf, der Unwirtschaft zu steuern. Aber wie schwer ist das nicht! Alle anderen Musteln find von frühe an dem Willen unterworfen und brauchen nur in vorübergehender Zusammenziehung erhalten zu werden. Jene Schließmusteln aber (in ihrem Bau etwa zu vergleichen ben um eine folauchartige Borfe geschobenen, elastischen Ringen, welche burch ihr Rusammenfdnuren bas Berausfallen bes Belbes verhüten) haben bisher ohne Rusammenhang mit dem Bewuktsein nach Belieben gearbeitet, aber von nun an follen fie nach dem Willen des Herrschers beliebig lange fich anstrengen und bei eintretendem Unvermögen wenigstens die Regierung ichleunigst benachrichtigen. Bahrend fie, fo lange das Rind noch teine Wahrnehmung von der beginnenden Ausleerung jener Auswurfftoffe bekommt, nur fürzere Zeit (ber Blafenschließer nur ein bis zwei, ber Afterschließer vier bis fechs Stunden) in ununter= brochener Zusammenziehung verharrten, muffen fie später wohl das Vierfache diefer Zeit in ihrer anstrengenden Thätigkeit ausharren. Rein anderer Muskel läßt eine so ununterbrochene Kontraktion zu, als außer jenen der Soliekmustel ber Augenlider, welcher ja auch bie gange Racht und beim Schlafe tagsüber in zusammenge= jogenem Zustande verharrt. Die Zusammenziehung bes letteren Mustels erfolgt beim Schläfrigwerben ohne unser Bewußtsein, oft wider unseren Willen ("bie Augen fallen uns zu"), kann aber auch willfürlich bewirkt werden beim Blinzeln, wobei, wenn man die Augen

recht fest schließen will, die Anstrengung desselben fühlbar wird. Macht man dem Kinde das Blinzeln ("Zwinkern") vor, so versucht es bald die Nachahmung; man sieht aber, daß der Muskel nicht ganz leicht Ordre pariert.

Die Schließmusteln jener Ausführungsgänge geben aber oft (selbst noch bei zwölf = und mehrjährigen Kindern) besonders im Schlafe der Anstrengung nach, ohne zuvor das Bewußtsein zu benachrichtigen, daß Gefahr droht. Sie sind dann Schildwachen gleich, welche sich gegen einen nächtlichen überfall wacker wehren, aber nicht früher das Alarmzeichen geben, dis sie überwunden sind.

Wedt man aber ein einjähriges Kind allnächtlich einigemal und läßt es nicht eher wieder einschlafen, bis es den Urin entleert hat, so errichtet man in der findlichen Seele auf geheimnisvolle Weise eine Art Weckeruhr. Die Borstellung des Erwachens erregt die der Ausleerung, und umgekehrt weckt allmählich das Bedürfnis der Ausleerung das Bewußtsein aus dem Schlase. Ist es doch gerade, als wenn der auf das Äußerste getriebene Schließmuskel einen Stift aushöbe, welcher ein Gewicht hemmte; dieses fängt nun an zu ziehen, die Räder drehen sich, der Hammer lärmt an der Glode, der Schläser erwacht und kündigt sein Bedürfnis an.

Bei der Aneignung keiner anderen Sitte und Anständigkeit äußert sich so sehr der zauberhafte Sinfluß der Gewohnheit. Man sagt oft bedauernd, der Mensch sei ein Gewohnheitstier; richtiger würde man sagen: Zum Glüd ist er ein solches!

Müßte ich nicht fürchten, daß schon manche Leser, ärgerlich über die Rücksichtslofigkeit der Naturbeobachter, diese Seite übersprungen hätten, so würde ich aus dem Leben uncivilisierter Bölker und der Tiere Züge anführen, welche zu dieser Erziehung des Kindes zur Reinlichkeit und anständigen Sitte nicht uninteressante Bergleiche bieten.

Doch ich wende mich zu den Bermittlern der Welt und des Geistes, zu den Korrespondenten der Seele, über deren Mitteilungen die letztere ihre Leitartitel bentt, zu den Sinnen. Im Ansang waren ihre Berichte so turz, abgebrochen und verworren, wie die Erzählung eines Bauerntölpels von einem Schauspiel; jest werden sie genauere, aussührlichere, geordnetere Berichterstatter.

Der Geschmad hat eine Fülle neuer Eindrückerhalten, und liebt es sehr, fortwährend neue Erfahrungen zu sammeln. Das Rind drängt sich zu jeder neuen Speise und will alles kosten und schmeden. Roch findet es fast nur an Süßigkeiten Wohlgefallen. Beim Genusse saufangs ein "saures Gesicht",

findet aber bald auch Geschmad baran. Milch und Wasser liebt es fast gleich sehr, Bier nicht bei dem ersten Male. Sein Gesicht strahlt vor Freude bei einem Wohlgeschmade, vielleicht ist in keinem Lebensalter die Gutschmederei so herrschend. Jedenfalls ist der Geschmad berjenige Sinn, welcher das Kind dieses Alters am häusigsten und stärtsten erfreut. Rur beim Wiedersehen eines lieben Bekannten giedt es noch lauter seine Freude zu erkennen, als über eine Lederei 3).

Das Tasten hat sich durch das häusige Angreisen ("Begreisen") der Dinge sehr verseinert oder ist doch zu einem klarer bewußten Sinne geworden. Mein Knabe erkannte im dunkeln Zimmer mehrere Gegenstände mit charakteristischen Oberstächen, welche ich ihm darreichte, z. B. Apfel, Pelz, Buch und dergleichen. Wie weit sich dieser Sinn ausbilden lasse, ist aus der Erzie-hung der Blinden bekannt. Wir thun, glaube ich, in der Erziehung gesunder Kinder gar zu wenig, oder eigentlich nichts, zu seiner Ausbildung, und doch läßt sich in der Dämmerstunde gar lustig mit dem Kinde spielen, wenn wir ihm Gegenstände zum Erraten mit den Fingern vorhalten.

Das Gehör scheint immer beutlichere, im Gebächtnis mehr dauernde Eindrücke zu liefern. Das Kind

kennt nunmehr einige Tiere, fogar mehrere Menschen, an ihren Stimmen. Das aufkommende Wohlgefallen an der Musik ergiebt sich teils daraus, daß die Rinder gern felbst Trompetchen, Pfeifchen und Trommeln gum Ertonen bringen, teils daß sie ihr gewohntes Wiegenlied tennen und basselbe da capo verlangen. Rauschende Musit regt sie anfangs auf 13), sanfter Gesang beruhiat fie und ichläfert fie ein. Die Läuflinge zeigen öfter, daß bei ihnen, wie bei den Wilden, fröhliche Mufik und Tang ftets gusammen gedacht werden. jungen Kindern scheint diese Tanglust mehr angelehrt. Alle Mädchen tanzen früher und geschickter. wollen unsere Rinderwärterinnen den kleinen Tangluftigen aleich zu beutschen Rundtangen erziehen. Diese find aber aus mehreren Bründen nicht für den ersten Tang gu empfehlen; benn sie erfordern eine für das Rind nicht nur ichwere, sondern auch durch Erregung von Schwindel leicht schädlich werdende Bewegung; fie geben den Armen und dem Rumpfe zu wenig zu thun, und, ich bitte um Nachsicht bei der geneigten Leserin, ich werde mich mild ausdruden - fie bestehen aus weniger iconen Bewegungen, als die altväterischen Lang = und Gegentange. Weit beffer scheint es mir, das Kind dem Rhythmus gemäß hin- und berzuführen und es dabei Schwingungen

der Arme und ähnliche Nebenbewegungen ausführen zu lassen. Daß das Kind dieses Alters ein ästhetisches Wohlgefallen am Reime hat, und die außerdem sehr ungereimten Ammenverschen mit Freudenlächeln anhört und ihre Stichworte behält, davon wird weiter unten die Rede sein.

Noch merklicher, als die des Ohres, schreitet die Thätigteit und Fertigkeit des Auges fort. Es beobachtet schärfer in die Nähe, blickt verständiger in die Ferne. Sein bloßes Äußere zeigt, daß es auf einer höheren Stufe, daß es durchgeistet ist; es gewinnt mehr und mehr Blick.

Gegen verschiedene Farben zeigt es meist noch keine merkliche Borliebe. Das öfter erwähnte Mädchen soll schon mit der vierzehnten Woche Lust an bunten Läppchen geäußert haben. Außert sich die Liebe zum Schönen und Berschönern wirklich so frühe im Mädchen? Früher jedenfalls, nach meinen Beobachtungen, als am Knaben. Diese lassen sich meist ungern anziehen und putzen; Mädchen gleichen Alters strecken ihr Armchen mit Wohlgefallen hin, wenn man ihnen einen Flitter daran hängen will. Zedenfalls hat das Kind noch keine deutlichen Borstellungen der Farben. Nur das Schwarze, die Farbe des Graufigen, Lichtleeren, kennen und nennen sie bald; andere Farben verwechseln sie setzs, auch wenn

man sie wiederholt ihnen nennt. Doch lieben sie, wie die Wilden, das Hellfarbige, Grelle und Bunte. Eine bunte Blume, ein Schaufenster mit bunten Waren, entlockt ihnen gewiß ein freudiges Ei! und ein Auszeden der Hände 4).

Schon erkennen fie manche Dinge nach ben bloken Umriffen. Mein Anabe, der allerdings ichon einige wenige Bilder gesehen hatte, erkannte, einundzwanzig Monate alt, meinen Schatten, vor dem er sich im ersten Augenblicke fürchtete, bald als mein Abbild, rief freudig darauf deutend Baba, und fürchtete sich fortan nicht mehr vor dem Schatten irgend eines Dinges. 3m Beaenteil macht ben Rinbern biefes Alters bas Beschauen dieses Schattenbildes, zumal wenn man es sich bewegen läßt, lebhafte Freude. Auch ihren eigenen natürlichen Schattenriß lernen fie bald tennen. Welche fichere Ginprägung der wesentlichen Merkmale eines individuellen Gefichtes fest es boch voraus, aus jenen armfeligen Umrissen einen Menschen, welchen das Kind gewiß häufiger von vorn als im Profile gesehen hat, wieder au erkennen!

Bielleicht bildet der Schatten bei Kindern, welchen nicht früh Bilder vorgelegt werden, den Bermittler und Lehrer zum Berftändnis der Zeichnungen, sowie er, der griechischen Sage nach, die Erfindung des Zeichnens veranlaßt hat.

Bilder zu betrachten, lieben die Aleinen schon sehr. Sie freuen sich oft mehr über das abgebildete Ding, als über das wirkliche. "Haus!" ruft der kleine Betrachter freudig, wenn er ein gezeichnetes erkennt, während er ein wirkliches kaum des Anblidens würdigt. Rührt dies von der Freude über die Lösung des hingezeichneten Rätsels, während ihm das wirkliche nichts mehr zu raten aufgiedt? Hat doch schon der alte griechische Denker Aristoteles die ästhetische Freude an solchen Abbildungen aus ähnlichem Grunde abgeleitet.

Borliebe für ausgemalte Bilder bemerkte ich in diesem Alter nicht entschieden. Legte ich meinem Jungen dieselbe Linienzeichnung in einem schwarzen und einem illuminierten Exemplare vor, so betrachtete er beide anscheinend mit gleicher Lust. Die Kinder erkennen auf Zeichnungen die ihnen aus der Wirklichkeit bekannten Gegenstände so sicher, daß man oft davon überrascht wird. Besonders gern sehen sie Bilder von Tieren und Kindern. Inhaltsleeren Figuren legen sie eine aus ihrer Sphäre genommene Bedeutung unter; mein Junge deutete ein Viereck für einen Bonbon, einen Kreis für einen Teller. — Bald lernte er, nach wenigen Irrtüs-

mern, im Leben und im Bilbe, Jungen und Mädchen unterscheiben, wenn auch ihre Trachten teine auffallenben Bericiebenheiten zeigten. Ich mußte mich oft wundern, wie früh und die schematisch unvollständige, fehlerhafte Reichnung erganzend und berichtigend bas Rind Zeichnungen verstand, welche kaum vollkommener waren, als biejenigen, welche ABC-Schüken an die Strafenthore malen. Gin Rreis mit zwei Buntten und einem fentrechten und wagerechten Striche genügt meift, für sie ein Geficht tenntlich barguftellen. Es ift dies aber viel= mehr ein Mangel, als ein Borzug ihres Auffaffens und Urteilens. Sie kennen wenig Dinge; um diese unter einander zu unterscheiden, bedürfen fie nur fehr weniger und oberflächlicher Merkmale. Sie begnügen fich, zu wissen, das foll ein Gesicht sein. Wir wollen auch gleich wiffen, welchen Charafter oder Einzelmenichen es barftellen folle. Dazu bedürfen wir natürlich viel mehr, und weniger oberflächlicher Merkmale.

Das Temperament, gleichsam die Witterungsbeschaffenheit des Gemütes, ist noch bei allen Kindern entschieden sanguinisch, und der Wechsel der Stimmung noch greller und springender als sonst. Es bedarf nur des geringsten Anstoßes, um aus der einen in die entgegengesetzte Stimmung zu kommen. Wenn sich doch die Mütter durch genaue, unbefangene Beobachtung überzeugen wollten, wie diese Stimmungen von körperlichen Ursachen mit veranlaßt, vielleicht ausschließlich bedingt sind! Gar viele Wärterinnen würden dann manches "unartige, ungezogene" Kind, welches, weil es sich langweilt oder schläfert, die Gelegenheit zum Weinen gleichsam vom Zaune bricht und immersort Aprilstürme mit Sonnenschein wechseln läßt, besser behandeln lernen. Das Nähere wird weiter unten bei dem Willen seine Stelle sinden.

Der Nachahmungstrieb ist in diesem Zeitraume viel reger und thätiger als in den vorigen. Das Kind lernt die ihm absichtlich vorgemachten Kunststüde der Wärterinnen: Täubchen winken, Gia machen (liebkofen), Händchen (Pätschen) geben, Stupbock machen, sich verbeugen (Diener machen), Ruchen patschen, leidlich Baumkessel tanzen und dergleichen.

Es ahmt aber bald auch von freien Stüden Bewegungen und Attitüden nach, die ihm auffallen und gefallen. Es geht mit dem Stode des Vaters umher, versucht an dessen Pfeife zu rauchen, will das Brenn-holz legen, mit dem Stifte zeichnen und verschiedene Hantierungen, welche es in seiner Umgebung sieht, nach-machen. Aber alle diese Nachahmungen zeigen keines=

wegs feinere Auffassung und geschickter Bewegungen, als wir sie von größeren Affen, den Orangutangs und Schimpanses beschrieben finden, über welchen doch das Kind durch die Sprache unendlich hoch steht.

Eine Nachahmungsthat bemertte ich an meinem achtzehnmonatlichen Anaben, die gewiß nie ein Tier ausführte, als bochftens der in allen Naturgeschichten als das Lumen der Tierwelt gebriefene Schimbanse bes Rapitans Grandpré. Mein Junge nämlich frug von freien Studen bolg jur Ofenthur und ichob es durch das offene Schiebethurchen hinein, uns dann thatenstolz anblidend. Alle Tiere halten sich bekanntlich von Jugend auf in scheuer Ferne vor dem Feuer, außer den wenigen (wie Motten und bergleichen), welche sich blindlings hineinstürzen. Ihnen lehrt also ber mächtige Instinkt die Gefahr des Reuers, welche der Menich, der bas Vorrecht hat, in allen Stücken durch Schaben ober vielmehr durch bewußte Erfahrung flug werden zu muffen, nur burch ben Berfuch lernt. Jene verwegene That des Kindes war also Folge des stumpfen Inftinktes, nicht Beroismus oder Borahnung der Berrichaft über die Elemente, wie es ein parteiisches ober poetisches Bemüt auslegen tonnte.

Hoch empor schwingt sich aber bas Rind in biefem

Reitraume über alle Tiere durch die mehr und mehr freiwillige und baufige Rachahmung von Bortern. Der sprechende Bogel lernt seine baar Wörter nur nach febr bäufigem Borfprechen; was die Menschen sonst reden, ift für ihn nicht vorhanden. Bom Rinde aber wird ein Wort nach dem anderen aus der Rede der Erwachsenen, auch wenn sie nicht an das Rind gerichtet war, "aufgeschnappt", und seine Nachahmelust geht so weit, daß es wie ein Coo die letten Wörter aller Gate nachspricht, wenn es auch für beren Sinn tein Berftandnis und Intereffe haben tonnte. Indeffen fiel meinem Anaben nie ein, ein englisches Wort aus der Unterhaltung, die ich öfter in seiner Gegenwart mit einer englischen Dame führte, nachzuahmen. Er äußerte aber auch kein Befremden über die ihm neuen Laute. Das halbiährige Betreiben des Deutschen als seiner Muttersprace hatte die Auffassung und Nachahmung für eine fremde ichon entschieden geschwächt. Bum Rachsingen von Tönen war dieses Kind jest nicht mehr zu bewegen. Dagegen ahmte es beim Nachsprechen von Wörtern genau die Stimmlage und ben Accent nach, in welchen ihm ein Wort vorgesagt murde. Wenn die Mütter diesen unwiderstehlichen Ginfluß der Nachahmung und Gewohnheit immer im Auge hatten, murben fie

nicht nur selbst immer so schön und rein moduliert als möglich zum Kinde reden, sondern auch Wärterinnen wählen, welche nicht durch polterige, unschöne Sprechweise dem Kinde eine kaum wieder zu verwischende Eigentümlichkeit einprägen. Man hält französische Bonnen, warum nicht gut deutsch redende Wärterinnen.

Wenn ich vom Gedächtnis rede, so bitte ich darunter nicht eine eigentümliche Kraft, eine besondere archivarische Behörde sich vorzustellen, welche in einzelnen Bureaus das Dagewesene zum späteren Gebrauche eineregistriert. Es ist die eine unteilbare Seele selbst, welche im stande ist, gewisse Borgänge, bei welchen sie durch die Außenwelt affiziert wurde, oder innerliche Selbsterlebnisse zu reproduzieren. Dieses Reproduktionsvermögen der Seele erstarkt mehr und mehr. Bon den Erinnerungen der Gesichtse und Gehörseindrücke und der Bewegungen habe ich oben die zur Anregung eigenen Nachdenkens nötigsten Fingerzeige gegeben. Iene müssen vorhanden sein, wenn ein Bergleichen und Beurteilen der durch die Sinne wahrzenommenen Dinge möglich werden soll.

Sehr thatig und treu ift bas fogenannte Orts = gedachtnis bes Rinbes, beffen mnemotechnische Runft-

griffe (Merkerleichterungen) zumeist darin bestehen, eine Borstellung mit einer räumlichen Anschauung zu kombinieren. Tritt das Kind in ein Zimmer, in welchem ihm früher ein Gerät oder Bild aufgefallen ist, so dreht es sogleich das Gesicht nach jener Stelle und erinnert sich dabei genau der beim ersten Betrachten gehörten Erklärung.

Das Gedächtnis für Zeit und Zahl fehlt natürlich ganz, weil von beiden Begriffen das Rind noch keine Ahnung hat.

Das Wortgedächtnis der Kinder überrascht durch seine Empfänglichkeit und Zähigkeit. Mein Knabe hatte in einer Zeitschrift Humboldts Bild betrachtet und dabei den Ramen gehört; als er nach sechs Wochen dasselbe Blatt sah, rief er gleich: Humboldt. Wie es zugeht, daß gerade dieser oder jener Laut, welcher doch meist in gar keinem geistigen, notwendigen Zusammenhange mit dem Gegenstande oder Gedanken steht, als Wort oder Rame so seste, nachdem er wochenlang wie verschwunden war, sogleich wieder anklingt beim Auftauchen der Borstellung, ist mir ganz unbegreislich. Das Kind scheint, nach seinen Mienen zu schließen gerade so wie die Erwachsenen, manchmal nicht auf ein

Wort kommen zu können; es scheint in seiner Seele berselbe sonderbare Hagel von allerlei Wörtern, welche einem durch das Bewußtsein fliegen, ohne daß man das rechte darunter gewahr wird, einzutreten, bis entweder durch unerklärlichen inneren Vorgang, oder durch Nachhülfe der Erwachsenen dem Kinde das rechte Wort zeinfällt".

Das Wörterbuch der Kinder füllt sich ziemlich rasch. Meines Anaben Sprachvorrat enthielt bestimmt über sechzig Worte, ehe er daran dachte, mehrere zu einem Saß zu verbinden. Hinsichtlich der verschiedenen Leichetigkeit im Behalten der verschiedenen Wortetlassen glaube ich bei Kindern dieses Alters dieselben Geset beobachtet zu haben, wie bei erwachsenen Sprachschülern 8).

Am besten merkt man Klangnachahmungen (z. B. das griechische dus für Ochse u. dergl.), dann Hauptwörter, besonders die Namen sinnlich wahrnehmbarer Dinge, dann Zeit= und Eigenschaftswörter; schwerer die Präpositionen, am schwersten die Conjunktionen und Partikeln. Alle Wortarten merken sich leichter, wenn sie uns in einem Sate eingesügt zuerst vorkamen, dessen sin sich leicht einprägt, oder wenn beim ersten Hören des Wortes sich zugleich etwas Eigentümliches ereignete,

mochte ch auch mit bem geistigen Prozesse gar nicht im Rusammenhange fteben, g. B. wenn uns der Lehrer bei einem Worte am Ohre zupfte, ober wir ausgelacht murden. Ferner haftet ein Wort leichter, wenn man ein bem neuen ähnlich klingendes Wort icon tennt. 3. B. bus ber Ochs, pus der Fuß; dabei bentt man gleich, der Ochs hat vier Fuße. Hat man aber einen größeren Wortvorrat und darunter eine ganze Reibe ähnlich klingender Wörter, so wird wieder das Merken insofern erschwert, als man unter ben fämtlichen getreu aufbewahrten Wörtern nicht leicht und schnell das rechte berausfinden kann. Renne ich nur die beiden eng= lijden Wörter hare (Safe) und hair (Haar), fo merte und unterscheibe ich sie leicht, indem ich fühle, daß awischen Haar und Hase, wie der Hut zeigt, eine Art Beziehung existiert; lerne ich nun aber noch heir (Erbe), ere (ehe), air (Luft) tennen, so fällt mir das Behalten und Unterscheiben viel schwerer. Das ift ber Grund, warum es uns so leicht wird, die ersten zwanzig bis breißig Worte einer uns neuen Strache zu merten, und warum dem Kinde seine Muttersprachenwörter sich an= hängen wie die Aletten. Bon Berschen mertt bas Rind zuerft nur bie Reime.

Wie bei uncivilifierten Boltern die Phantafie ihre



tühnsten Flüge macht, so auch bei dem Kinde. Freilich zeigt sich diese Kraft erst dann deutlich, wenn das Kind Säse bildet und oft die kühnsten Metaphern anwendet. Aber auch jetzt schon zeigt es im Spielen, wie seine Phantasie thätig ist und ihm kleine Reihen von Thatsachen vorspiegelt. Mein achtzehn Monate alter Knabe stellte sich beim Spielen manchmal, als tränke er aus einem leeren Becher, und patschte sich dann freudig lächelnd den Magen; er muß sich also einen angenehmen Sinneseindruck dabei eingebildet haben. Später ließ er auch seinen lebendigen Hund trinken, obgleich er nie einen lebendigen Hund trinken gesehen hatte, und liebtoste Bilder, welche Kinder oder Tiere darstellten.

Den Trieb zum Forschen glaube ich besonders in der Lust des Kindes zu sinden, mit der es in das Innere von Kästchen, Schachteln, Büchsen und anderen Gesäßen blickt und greift. Es wühlt in jedem Beutel, zerrt an jedem Deckel und jubelt, wenn es endlich das Innere eines Behälters schauen kann. Dann ruft es gewöhnlich beim Erblicken eines neuen Spielzeuges: "Auf!", weil es von allem den inneren Kern kennen lernen möchte. Auch ein guter Teil der so oft getadelten und bestraften Zerstörungslust, welche zum anderen Teile aus bloßer Freude an Bewegung und

Kraftäußerung stammt, mag von dieser Forschlust herrühren. Das Kind, wie der Natursorscher, zerstört einen Körper, um ihn zu ergründen. Man ehre und pflege diesen Trieb! Das Tier hat ihn nicht. Es öffnet nur dann Körper, wenn es darin Eßbares riecht oder instinktartig ahnt, nicht aus reiner Wißbegierde.

Die höchsten Seelenfähigkeiten, Urteilen und Soliegen, find in diefer Beriode noch fehr unentwidelt. Die Hauptthätigkeit der Seele ift bis jest das Ginfammeln von Borftellungen, deren engere Berknüpfung der späteren Zeit vorbehalten bleibt. Das Urteilen scheint aber so zu entstehen. Das Rind nimmt finnlich mahr, daß ein gewiffes Ereignis unmittelbar nach einem anderen eintritt; geschieht dies öfters, so entsteht in der Seele die Nötigung, die andere Borftellung tauchen zu lassen, sobald die erstere erweckt murde. Das Rind beobachtet 3. B., daß der Bater aus seinem Bulte ihm Bonbons giebt; fieht es nun benfelben im Bulte etwas suchen, so urteilt es: "Er will mir einen Bonbon bolen", und lächelt voll freudiger Erwartung. Solcher einfacher Berknüpfungen von Borftellungen wird man nicht felten gewahr; aber auch mehr verwickelte fehlen nicht gang, und fo wie man fich im erften Frühling an den bescheidensten Blumden erfreut, fo beobachtet

man auch solche kindliche Denkversuche mit Teilnahme und Freude. Ich erlaube mir, einige an meinem Anaben aus der Zeit vom fünfzehnten bis einundzwanzigsten Monate beobachtete anzuführen.

Derfelbe berftand ichon fruh die Bedeutung einer Bersprechung und ließ sich nicht felten, einem versprochenen Bonbon zu liebe bewegen, etwas zu thun oder zu laffen. Beweift das nicht, daß er fich bachte: "Rachdem dies geschehen, erfolgt jenes" (daß er alfo einen Begriff von der Zeitfolge hatte), oder vielleicht gar: "Wenn du dies thuft, tritt jenes ein" (Ahnung des urfächlichen Zusammenhanges, des Rausalbegriffes) 16). Seit er fich im funfzehnten Monate an dem Lichte ben Finger verbrannt hatte, war er nicht wieder zu bewegen, den Kinger nabe an die Alamme zu bringen. Dagegen führte er ihn zuweilen, mich zu neden, nach dem Lichte zu, ohne in dieses zu greifen. Beweist nicht eine folche aus Erfahrung gewonnene Rlugheit einen Schluß von dem besonderen Falle auf das allgemeine Gesets? Mußte die Seele nicht fich vorftellen, was damals erfolgte, würde auch jett eintreten, nämlich der Schmerz? Spuren folder Schluffe finden wir auch im Seelenleben der fähigeren Tiere, besonders der Hunde.

Einst hatte ich ben achzehn Monate alten Anaben

bewogen, einem Schafe einige Blätter zum Futter zu reichen. Er beobachtete mit ängstlichem Erstaunen das schnarpsende Tiermaul. Als er einige Tage später einen Finken über den Weg hüpfen sah, bückte er sich plötzlich, rupfte Grashalmchen ab und trabte auf den Bogel zu, um sie ihm anzubieten. Er machte dabei den Trugsschluß: "Jenes lebendige Wesen aß Pflanzenblätter, also dieses auch; beide bewegen sich und sind deshalb Grassfresser."

Das Sprichwort "Irren ist menschlich" nimmt man gewöhnlich in dem Sinne, daß leider alle Menschen dem Irrtume unterworfen seien. Es hat aber auch noch einen anderen Sinn, nämlich den: Es ist ein Borrecht des Menschen vor den Tieren, sich zu irren; eine Wahrheit, welche sich dei vergleichender Beobachtung der sich entwickelnden Kindes= und der Tierseele mir ausedrängte.

Die Tiere irren selten. Richt, weil ihre Geistesträfte schärfer und ihre Schlüsse richtiger wären, sondern weil sie selten denken. Sie folgen meist dem sie blindlings richtig leitenden Instinkte, der angeborenen Kenntnis, worin sie nicht irren können. Daß man die Überlistung der Tiere, z. B. durch eine mit Reisern bedeckte Fallgrube oder ein verstecktes Nes, nicht einem Arrtume des Tieres ausdreiben konne, ift so flar, als daß man von einem Menschen, welcher nachts im dunkeln Walde in einen Schacht fällt, von deffen Dasein er nichts gewußt, sagen tonne, er habe sich geirrt. Als wirkliche irrtumliche Urteile der Tiere glaube ich unter anderen folgende ansehen zu durfen. Die Schmeißfliege legt ihre Gier an die Blume der Stapelia. Sie irrt, weil fie folgert, alles Stinkende, also auch diese Blume, sei Aas, folglich zum Futter für ihre Raden vaffend. Die platt auf den Boden gelegte Henne, welcher man einen Rreibestrich vor den Schnabel gieht, bleibt liegen, wie angebunden. Sie irrt fich, den Strich für eine Ressel haltend. Das Pferd, welches einigemal an einem Wirtshause gefüttert wurde, will stets bort anhalten. Es irrt, weil es aus dem mehrmaligen Geschen auf eine Rotwendigkeit oder ein Raturgefet folgert. Åbnliche Arrtümer, die sich an Tieren beob= achten laffen, konnte ich noch mehrere anführen. Sie find aber immer, in Bergleich mit dem inftinttmäßig richtigen Wiffen und Thun jedes einzelnen Tieres, felten und fallen beshalb bem Beobachter mehr auf, als wenn er einen Menschen irren fieht 14).

Wenn nun aber der Mensch seine geistige Entwidelung überschaut und die nunmehr als Irrtumer erkannten früheren Urteile und Schlüsse (mögen sie sich nun auf die Natur, auf Runst, auf menschliche Charaktere und Handlungen beziehen) herausliest und auf die eine Wagschale legt, seine als seste sichere Wahrheit erkannten auf die andere, wie stellt sich da das Jünglein der Wage? Was liegt denn groß in der Wagschale des Gewißwahren, als die mathematischen Sähe, welche doch nur Weiterentwickelungen von sogenannten Grundsähen, d. h. unbeweißbaren, angeborenen, instinktartigen Sähen sind?

Woher stammen benn aber, abgesehen von den Sinnestäuschungen (Illusionen), welchen auch das Tier unterworsen ist (ich erinnere nur an das Blendwerk der Taschenspieler), unsere unzähligen Irrtümer? Meiner Erfahrung nach aus der trägen oder stolzen Reigung des Menschen, eine für den einzelnen Fall richtige Beobachtung gleich zu verallgemeinern; daszenige zum Geseh für Gattung und Klasse zu erheben, was man am Individuum beobachtete, also in einer voreiligen Induktion. Das Kind sieht zum erstenmal einen Russen, dieser ist ein großer schöner Mann; gleich nistet sich das Urteil ein: "Alle Russen sind große schöne Leute."

Ich hoffe, diese Abschweifung wird mir verziehen werden um des wichtigen Winkes für die Erziehung

willen, welcher sich für jeden Lefer leicht baraus ergiebt. Ich tehre zurud zur Beschreibung ber sich entwidelnden findlichen Seele.

Um zu erfahren, wie weit mein vierzehn Monate alter Anabe im Bergleichen zweier nur durch ihre Broge verschiedener Rörper gediehen fei (er tonnte noch nicht fprechen, tannte also nicht die fpater oft gebrauchten Worte groß und flein), legte ich ihm eines Abends ein kleines Stud Zuder auf den Tisch, und als er es eben genommen, ein zweites, größeres. Bleich legte er bas fleinere weg und nahm bas größere. Er beurteilte also die Größenverhältnisse richtig, irrte aber in politischer Hinsicht. Warum ließ er sich durch bie Begierde nach bem größeren verleiten, das ichon gefaßte wieder aufzugeben, ba er boch bas erfte behalten und das zweite dazu nehmen konnte? Erwachsene Volitiker machen fich wohl felten diefes Irrtums foulbig. Bleich darauf legte ich ihm erft ein größeres, dann ein fleineres Stud Zuder vor. Jest nahm er rasch beibe, ohne das erstgenommene wegzuwerfen. Man sieht, wie schon junge Politiker aus ihren Irrtumern Lehren ziehen. Dürfte nur ein Menfc 200 Jahre lang leben und fich irren, pfiffig wurde er sicher, wenn auch nicht weise.

Sehr balb fteifen sich die kleinsten Anirpse - wie

bas Pferd am Wirtshaufe — auf das, was sie für ein Recht halten. Ihre Hauptrechtsquelle ist aber das Gewohnheitsrecht, um das sie sehr lebhaft mit Schreien und Geberden plädieren.

Mein Anabe lief mit feiner Barterin viertelftunden= weit, ohne zu ermüden und auf ihren Arm zu verlangen. Trat ich bagegen, nachdem ich einige Spaziergänge mit ibm gemacht, nur mit ibm vor die Thur, so ftellte er auch ichon die bringliche Aufforderung, ihn zu tragen und brauchte als Beitreibungsmittel das Beinen. Weil ich einigemal, um ihn zu schonen, Marum? ibn nach längerem Geben getragen hatte. Run war das ein verjährtes Recht, eine Servitut. So wird aus Befälligkeiten ein Dug, aus freiwilliger Dienftleiftung eine ftrenge Nötigung, wie Weltgeschichte und beutsche Beichichte beweisen. Jeber Erzieher weiß, wie viel man mit juriftischen Irrtumern des Rindes zu tampfen bat, und wie oft nicht das flarfte Urteil mit den herrlichsten Entscheidungsgründen und allen möglichen "in Erwägung daß" einen Eindruck macht und nur das herbe "Nein!" oder eine Strafe den tleinen Rechthaber gur Rube bringt. Sehr oft wendet er auch schon die Instanz an und appelliert gern von der Wärterin an die Mutter, von dieser an den Bater, und das Rechtsgefühl des Kindes willen, welcher sich für jeden Leser leicht baraus ergiebt. Ich tehre gurud gur Beschreibung ber sich entwidelnden findlichen Seele.

Um zu erfahren, wie weit mein vierzehn Monate alter Angbe im Bergleichen zweier nur durch ihre Große verschiedener Rörper gediehen sei (er konnte noch nicht sprechen, tannte also nicht die später oft gebrauchten Worte groß und tlein), legte ich ihm eines Abends ein kleines Stud Ruder auf ben Tifch, und als er es eben genommen, ein zweites, grokeres. Gleich legte er das fleinere weg und nahm das größere. Er beurteilte also die Größenverhaltnisse richtig, irrte aber in politischer Hinsicht. Warum ließ er sich durch die Begierde nach bem größeren verleiten, das ichon gefaßte wieder aufzugeben, ba er boch bas erfte behalten und das zweite dazu nehmen konnte? Erwachsene Bolitiker machen sich wohl selten dieses Brrtums schuldig. Gleich darauf legte ich ihm erft ein größeres, dann ein kleineres Stud Ruder vor. Jest nahm er rasch beide, ohne bas erstgenommene wegzuwerfen. Man sieht, wie schon junge Politiker aus ihren Prrtumern Lehren ziehen. Dürfte nur ein Mensch 200 Jahre lang leben und fich irren, pfiffig wurde er sicher, wenn auch nicht weise.

Sehr bald steifen sich die kleinsten Anirpse - wie

das Pferd am Wirtshause — auf das, was sie für ein Recht halten. Ihre Hauptrechtsquelle ist aber das Gewohnheitsrecht, um das sie sehr lebhaft mit Schreien und Geberden pladieren.

Mein Anabe lief mit feiner Wärterin viertelftundenweit, ohne zu ermüden und auf ihren Arm zu verlangen. Trat ich bagegen, nachdem ich einige Spaziergänge mit ibm gemacht, nur mit ibm vor die Thur, so ftellte er auch schon die dringliche Aufforderung, ihn zu tragen und brauchte als Beitreibungsmittel das Weinen. Warum? Weil ich einigemal, um ihn zu schonen, ihn nach längerem Geben getragen hatte. Nun war das ein verjährtes Recht, eine Servitut. So wird aus Gefälligteiten ein Dug, aus freiwilliger Dienftleiftung eine ftrenge Nötigung, wie Weltgeschichte und beutsche Geschichte beweisen. Jeber Erzieher weiß, wie viel man mit juriftischen Irrtumern bes Rindes zu tampfen bat, und wie oft nicht das klarfte Urteil mit den herrlichsten Entscheidungsgründen und allen möglichen "in Erwägung daß" einen Eindruck macht und nur das herbe "Rein!" oder eine Strafe den kleinen Rechthaber gur Rube bringt. Sehr oft wendet er auch schon die Inftanz an und appelliert gern von der Wärterin an die Mutter, von dieser an den Bater, und das Rechtsgefühl des Rindes so gut wie das eines Bolkes leidet nicht wenig, wenn die obere Instanz das Urteil der niederen umstößt.

Daß man beshalb aber ja den Ginfluß der Bewohnheit nicht in Baufch und Bogen verwünsche! Der Menich ift jum Glud ein Gewohnheitstier. Nicht nur, weil er durch dieselbe viele Handlungen, zu welchen er beim Erlernen alle Beiftesträfte aufbieten und in Spannung erhalten mußte, wie spielend verrichten lernt. so daß er dabei an Höheres denken kann (3. B. das Striden, Geben u. f. w.), sondern auch, weil er durch die Gewohnheit am leichtesten und sichersten lernt, was seine Bflicht ift. Mein achtzehn Monate alter Anabe fonnte, wenn er unter Beinen und Strauben zu Bett gebracht werden mußte, nicht einschlafen, bis wir ihn auf einen Augenblick berausgehoben, damit er seine im Weinen versäumte Bflicht des Gutenachtgrußes nachholen tonnte. Suche man nur alles Löbliche, zu beffen Aneignung später bas Demonstrieren und Moralifieren fo oft fruchtlos angewendet wird, durch Gewöhnung in der frühesten Zeit einzuprägen, und man wird die Wirtung ber Gewohnheit eber segnen als verwünschen. find auch in biesem Buntte die Abrichter von Hunden und Pferden oft verständiger und konsequenter, als die Erzieher von Menschen!

Die Erwähnung von Recht und Pflicht bewegt mich, bier die Entwickelung und Erziehung einer Seelenthatiateit anzureihen, die ich sonft gern, weil sie die bochfte barftellt und alle anderen voraussett, bis jum Schluffe dieser Beriode versbart batte, ich meine den Erwartete ber Leser - ich bente, sogar die geneigte Leserin hat schon erkannt, daß ich in ber Philosophie ein arger Laie bin — von mir eine wissen= fcaftliche pspchologische Deduktion, mas Wille fei, und wie er entstehe, so wurde ich ehrlich gestehen, nicht so Mar zu fein, daß ich mich vermessen könnte, darüber zu ibrechen. 3ch murbe vielmehr auf die gablreichen Lehrbucher ber Aspchologie, von welchen ich selbst nur eins gelesen und vielleicht auch dies nicht recht verstanden habe, verweisen. Ich kann nur in meiner natürlichen Art fortfahren, einfach zu berichten, mas ich beobachtet habe, und mir bloß hier und ba erlauben, einen eigenen Gedanken, welchen der Lefer, wenn er ihm unwichtig oder dunkel vorkommen follte, getroft überspringen moge, oder einen padagogischen Wint einzuschalten.

Wenn das jüngste Kind einen unangenehmen Sinneseindruck oder einen wirklichen Schmerz oder einen Mangel, ein Bedürfnis fühlt (z. B. wenn es naß liegt oder hungert), fündigt es sein Gefühl durch Weinen

Dies icheint ber erfte, noch unförmliche Reim gum Wollen. Ein Anabe fagte einmal, als er eine Thur knarren hörte: "Die Thür will geschmiert sein!" Das Weinen des Rindes icheint oft ein abnlicher Laut zu fein und ebenso unbewußt zu erfolgen. Der Säugling "knärrt" und weint, wenn er Milch bedarf, um sein Sungergefühl zu ftillen. Wer aber will sich binein= verseten in die Art und Weise, wie der dumpf gefühlte hunger jum deutlicheren Empfinden, wo es fehlt und was da mangelt, sich gestaltet, und wie daraus das fuchende Streben bes Rindes, bas Bufahren mit dem Munde nach der Bruft entstehen möge? Sobald man mit bewußtem Denken sich in folche Prozesse binein verseten will, verliert man ja eben ben Seelenzustand, in welchem jene Empfindungen und Strebungen murzeln, ben unbewußten, und handelt gerade, als wenn ein Maler eine Nachtscene nach dem Borbilde einer mittäglich beleuchteten Landichaft malen wollte.

Die erste beutliche Außerung des Wollens scheint mir in dem Ausstrecken des Armes nach einem begehrten Dinge zu liegen. Dieses geschieht, wie wir gesehen, frühe. Dann häusen sich die Willensatte. Das Kind langt nach dem Becher, nach dem Schofe der Wärterin, nach dem Lichte; es "verlangt" lebhafter und klarer.

Daß der Redling die ersten Wörter, welche fpricht, gleich hauptfächlich, vielleicht ausschließlich als Willensäußerungen verwendet, daß er, sobald er aus eigenem Antriebe Brot fagt (ohne es gerade einem anderen nachzusprechen) Brot will, habe ich oben angedeutet. "Das Rind will alles", sagen gar bald die Wärterinnen. Das beißt nicht gerade, alles effen, aber ficher: alles näher feben, betaften, fennen lernen. Es folgt seinen Trieben; man könnte vielleicht ebenso richtig fagen: Es wird von ben Gegenständen angezogen. ift die tief geheimnisvolle, gleichsam magnetische Wechselwirfung zwischen Welt und Seele, in welche man, wie in einen unergründlichen Abgrund, hineinschaut, so daß einen Richtphilosophen ber Schwindel gurudtreibt. Ber mehr schwindelfrei ift als der Verfasser, mag mit den Philosophen daran herumklettern und sondieren; ich muß mich bescheiden zurudziehen, froh, daß ich wollen tann, wenn ich auch nicht verstehe, was Wollen sei und wie es entftehe.

Das Kind der jest in Rede stehenden Periode will schon viel energischer als sonst, und will seinen Willen um so beharrlicher durchsetzen, als es die Verhältnisse nicht beurteilen kann, welche seinem Gewollten entgegenstehen. Ziemlich leicht fügt es sich den sachlichen

Hindernissen als ein echter Sanguiniker. Es sett Regel auf und will dabei einen auf die Spitze stellen. Er fällt um, und das Kind versucht es von neuem. Da giebt es, so oft ich solchen und ähnlichen Bersuchen zusah, seinen Willen auf, als dächte es: "Es ist halt unmöglich, ist ein Naturgesetz, dem will ich mich fügen!"

Biel schwerer fügt es sich aber, wenn seinem Willen ein anderer menschlicher Wille entgegentritt. Wenn es auf die Treppe lossfeuert, um hinab zu friechen, und davon abgehalten wird, weint und wehrt es sich ge-wöhnlich. Sein Bewegungs = und Forschertrieb zwingt es. Vielleicht ist es der Möglichkeit der beabsichtigten That sicher; was soll es dem Willen der Eltern, der für sein Bewußtsein ganz unbegründet ist, nachgeben? Es weint, vielleicht aus Gefühl, ungerecht zu leiden, jedenfalls zu leiden und passit zu sein, wo es handeln möchte.

Geht das Kind mit seinem Bater spazieren, so weigert es sich oft, mit ihm umzukehren, wenn diesen die Uhr mahnt, daß es Zeit sei. Das Kind wehrt sich und entläuft; aufgefangen weint und strampelt es. Es ahnt die geistige Schranke, welche den Willen und die Bewegung seines Begleiters hemmt, so wenig, als die Biene oder der Bogel, welcher aus der Stube entrinnen will, das Dasein der gläsernen Kerkerwand der Fenster

wahrnimmt. Darum will das Kind nicht auf Befehl einhalten mit Beereneffen, mit Pochen und Lärmen. Beobachte ein frisch eingefangenes Rottehlchen, wie es immer und immer wieder ans Fenster fliegt, daß es sich fast den Schädel einstößt, und wie es doch endlich zum Bewußtsein der Unmöglichkeit kommt und seinen Freisheitstrieb bändigt; beobachte das zuerst eingeschirrte junge Pferd — und du hast die Parallele mit dem Kinde, für welches eine andere Person wollen will.

Wie foll man den Willen des Kindes, welcher meift nichts Absurdes, sondern nur die Fortsetzung einer begonnenen Thätigkeit oder eine Handlung, deren Gefahren es nicht ahnt, erstrebt, zügeln und regeln?

Ist der durch die Handlung zu besorgende Schaden ein geringer, namentlich eine schmerzliche Erfahrung, die es doch einmal machen muß, um die Natur der Dinge zu verstehen, so lasse man ihm seinen Willen. Man lasse es einmal nach dem Lichte greifen; es muß ja doch wissen, was Hiße ist!

Ruß man es in einer an sich zwedmäßigen und unschädlichen Thätigkeit unterbrechen, so thut man das auf die dem Kinde unmerklichste, wenig schmerzliche Beise, wenn man ihm anstatt der Borstellung des Gewollten eine andere Borstellung, welche durch ihren Glanz die frühere überstrahlt, in das Bewußtsein bringt. Man "zerstreue es, bringe es ab" durch Borhalten einer Blume, eines Steines, der Taschenuhr, durch das Hindeuten auf ein Tier; nur nicht oft durch das Darreichen einer Esware! Wehe, wenn man dem Kinde fühlbar nuacht, daß der Wille täuslich sei und daß, nach jenes Politikers Ausspruch, jeder Mensch einen Preis habe, um den er sich kaufen lasse!

Um besten, man gewöhnt das Rind früh, ohne es -- wie ja später das Leben auch nicht schont -immer mit Samthandschuben anzufassen, an das barte Sprichwort Oportet, ein Bretnagel, d. h. du mußt! und wenn dir auch der Gegengrund so wenig auf beinen Grund zu paffen icheint, als zum Latein ber Bretnagel sich reimt! Man mache seiner Strebung ruhig ein Ende dadurch, daß man das Objekt und Subjett berfelben räumlich trennt ober, unphilosophisch zu reben, man trage bas Kind vom Stachelbeerbuiche weg, sowie uns später bas Leben von geliebten Dingen reißt, ohne daß wir im Augenblicke einsehen, wozu es gut ift. Zuweilen gebe man ihm auch — trot aller fentimentalen Ginreden — einen Rlaps auf die Band ober eine andere, vorher möglich lakonisch angedrobte Strafe. Man glaube nur ficher, ber Begriff ber Schuld

und der zugehörigen Strafe dämmert gar früh in der Seele auf. Rur kein Wortmachen und Moralisieren! Das Kind, nicht begreifend, warum Worte mehr wiegen sollen als seine Gedanken, wird gewöhnlich dadurch nur verbittert; kühle That gegen heißen Willen, so härtet man Stahl und Menschen. Zum Moralisieren ist nicht eher Zeit, als bis das Kind Säpe bildet, d. h. beutlich urteilt.

Wenn der starte Wille des Kindes in Sigensinn oder Trot ausartet, so untersuche man sorgfältig den körperlichen Zustand desselben, und, wenn dieser normal befunden wird, schlage man an die eigene Brust und gestehe sich, daß große Fehler in der Erziehung begangen worden sind. Suche sie zu finden; und wenn dir Scharssinn und Ausdauer versagt, sieh einem Reiter zu, welcher ein junges Pferd zureitet! Da ist viel zu lernen.

Überraschend früh zeigte mein Knabe einen eigentümlichen Zug (welcher, ich bekenne es offen, sicher durch meine Schuld entstand), eine Art Prometheusstolz, einen artig humoristischen Trop gegen Verbote. Nachdem er die Erfahrung gemacht, das Feuer brenne, griff er öfter, mich dabei schalkhaft ansehend, bis in die Nähe des Lichtes, nicht etwa, um zu zeigen, daß er gewißigt sei, sondern daß er meinem Verbote trope, nicht nach dem Lichte zu greisen. Griff er doch nicht hinein! Später parodierte der kleine Kerl öfter eulenspiegelartig irgend ein Berbot, lief z. B., nachdem ich die Treppe mit Tabu bezeichnet hatte, gegen dieselbe hin, blieb aber halbwegs stehen und blickte mich an, als wollte er mir ein Rübchen schaben. Welches mein Fehler gewesen, brauche ich wohl nicht zu sagen.

Diefes Barodieren der Berbote, welches man oft im Anaben und Jünglinge aus wirklich bofen Motiven mit Unrecht herleitet, hängt mit der allen gefunden Rindern eigenen Luft jum Neden eng jusammen. Diese Luft entsteht gewiß nicht bloß durch den nedischen Berkehr der Wärter, welche sich baran ergögen, ben kleinen Simpel zu hänseln. Denn auch junge Tiere, wenn sie gang einsam aufgewachsen sind, zeigen jene launig schelmische, übermütige Art, unter sich zu ver-Man beobachte junge hunde und Ragen! Welche nedische Balgereien, welches Streben sich zu erichreden, ju fneipen, ju jaufen, ju ftogen! Alles in launigem Übermute, ohne sich weh thun zu wollen. Gerade wie wenn zwei joviale Freunde sich neden und schrauben. Bei Rindern Dieses Alters fab ich nie eine folche Rederei, wenn man niehrere zusammenbringt, wie bei Rätchen. Die Rinder spielen entweder, jedes solo, ohne Notiz von einander zu nehmen, oder sie geraten

vielleicht in ernsten Streit um Mein und Dein, welcher viel heftiger und erbitterter entbrennt, als die Balgerei zweier Ratchen um ein Zwirnknäuel.

Die Unart, welche man gewöhnlich Eigensinn nennt, jenes launische Berschmähen des eben Berlangten und das eben so hastige Wiederbegehren des eben mit Unwillen Zurückgestoßenen, jener unmotiviert erscheinende jähe Wechsel zwischen Begehren und Berabscheuen, welcher gewöhnlich mit Weinen und leidenschaftlich verslangenden und abwehrenden Handbewegungen und Mienen gesellschaftet ist, scheint (während natürlich das sanguinische Temperament dazu stark disponiert) auf solgende Weise zu entstehen und bei sehr vielen (mehr oder weniger allen?) Kindern durch öftere Wiederholung solcher Scenen zur Gewohnheit zu werden.

Das Kind fühlt ein dumpfes, wie alle Affektionen des sogenannten Gemeingefühles unklares, durch ein körperliches Übelbefinden (Schläfrigkeit, Berdauungsstörung) oder durch Mangel sinnlicher und geistiger Reize (Langweile) bewirktes Mißbehagen. In dieser Stimmung, vielleicht instinäßig nach Abhülse dersselben strebend, verlangt es nach etwas. Sobald ihm das Gewünschte geboten wird, erkennt es dessen Unsulänglichkeit oder gänzliche Ungeeignetheit zum Heils

Später parodierte der kleine Kerl öfter eulenspiegelartig irgend ein Berbot, lief z. B., nachdem ich die Treppe mit Tabu bezeichnet hatte, gegen dieselbe hin, blieb aber halbwegs stehen und blicke mich an, als wollte er mir ein Rübchen schaben. Welches mein Fehler gewesen, brauche ich wohl nicht zu sagen.

Diefes Parodieren der Berbote, welches man oft im Anaben und Jünglinge aus wirklich bosen Motiven mit Unrecht herleitet, hängt mit der allen gefunden Rindern eigenen Quft zum Neden eng zusammen. Diefe Luft entsteht gewiß nicht bloß durch den nedischen Berkehr ber Barter, welche fich baran ergögen, ben kleinen Simpel zu hänseln. Denn auch junge Tiere, wenn fie gang einsam aufgewachsen find, zeigen jene launig schelmische, übermütige Art, unter sich zu ver-Man beobachte junge Sunde und Ragen! Welche necische Balgereien, welches Streben sich zu erichreden, zu ineiben, zu zausen, zu ftogen! Alles in launigem Übermute, ohne sich weh thun zu wollen. Gerade wie wenn zwei joviale Freunde sich neden und ichrauben. Bei Rindern diefes Alters fab ich nie eine folche Nederei, wenn man mehrere zusammenbringt, wie bei Rätchen. Die Rinder spielen entweder, jedes solo, ohne Notiz von einander zu nehmen, oder sie geraten

vielleicht in ernsten Streit um Mein und Dein, welcher viel heftiger und erbitterter entbrennt, als die Balgerei zweier Rapchen um ein Zwirnknäuel.

Die Unart, welche man gewöhnlich Eigensinn nennt, jenes launische Berschmähen des eben Berlangten und das eben so hastige Wiederbegehren des eben mit Unwillen Zurückgestoßenen, jener unmotiviert erscheinende jähe Bechsel zwischen Begehren und Berabscheuen, welcher gewöhnlich mit Weinen und leidenschaftlich verslangenden und abwehrenden Handbewegungen und Mienen gesellschaftet ist, scheint (während natürlich dassanguinische Temperament dazu start disponiert) auf solgende Weise zu entstehen und bei sehr vielen (mehr oder weniger allen?) Kindern durch östere Wiederholung solcher Scenen zur Gewohnheit zu werden.

Das Kind fühlt ein dumpfes, wie alle Affektionen des sogenannten Gemeingefühles unklares, durch ein körperliches Übelbefinden (Schläfrigkeit, Berdauungsstörung) oder durch Mangel sinnlicher und geistiger Reize (Langweile) bewirktes Mißbehagen. In dieser Stimmung, vielleicht instinäßig nach Abhülse dersselben strebend, verlangt es nach etwas. Sobald ihm das Gewünschte geboten wird, erkennt es dessen Unsyllänglichkeit oder gänzliche Ungeeignetheit zum Heils

mittel und weist das ihm Gereichte zurück. Sine andere Willensvorstellung fährt ihm, durch eine Association eingeführt, durch die Seele und wird als Wunsch oder Befehl ausgesprochen. So wie die Wärterin diesem Wunsche willfahrt, erkennt das Kind das Gereichte als ein eben so wenig Entsprechendes und verlangt ein neues Ding, vielleicht wieder das zuerst Verschmähete, und so fort.

Es scheint im Kinde derselbe verdrießliche Borgang stattzusinden, wie wenn ein einsamer und Langeweile sühlender Mensch zur Abwehr seiner Mißstimmung bald ein Buch ergreift und zu lesen versucht; weil ihm dieses bald schal deucht, das Klavier öffnet, um nach ein paar Griffen es wieder zu verlassen, da ihm seine Saiten so verstimmt vorkommen wie die eigenen des Gemüts; dann durch das Fenster blickt und sich über das lang-weilige Sinerlei der Aussicht ärgert, und so das Berschiedenste versucht, ein geeignetes Mittel zu sinden, seines Unbehagens los zu werden, und dabei immer krittlicher, grilliger, launischer, sich und andere quälender wird.

Man helfe dem Kinde heraus, so wie man einem Hypochondristen zu Hülfe kommt, so schnell als möglich, damit solche Aprilgrillen nicht stehende Witterung werden!

Dies tann auf raditale Weise nur dadurch geichehen, das man die körperliche Ursache wegichafft (bas

Rind schlafen läßt, sättigt, seine Diat andert, namentlich mehr frische Luft giebt), oder palliativ dadurch, daß man dem Rinde eine intereffante, helle Borftellung borführt, welche jene grauen Willensgespenfter verscheucht. So wie die Brillen und Schaben sich verkriechen, wenn Licht ins Zimmer kommt, so verschwindet die "Un= gezogenheit" ber Dämmerstunde gar oft augenblicklich, wenn die Lampe angebrannt wird. Tritt zu dem eben von Todesgebanten geängsteten Sppochondriften ein unterhaltender Freund, tommt ein Brief oder die Reitung an, gleich ift ber arme Bequalte seiner Brillen ledig. Halte zu gleichem Zwecke immer ein angenehmes Spielzeug in petto, welches du dem Rinde nur felten giebst, damit jenes durch den Reiz der Neuheit die oft oder meist aus Langeweile entstehende kindliche Sppochondrie verscheuche! Bor allem suche es stets mit Leib und Seele zu beschäftigen!

Denn Niemand ist öfter hypochondrisch, als geschäftslose, "sorgenfreie Rentiers und Pensionare", kein Kind häusiger eigensinnig, als das — wenn auch an Spielszeugen reiche — doch einer phantasiereichen Spielgefährtin entbehrende. Freilich ist es in dieser Periode nicht mehr so leicht als in den früheren, ein Kind von einer Borskellung ab und auf eine neue zu bringen. Die Eindrücke

farben fich nunmehr viel tiefer ein, und man braucht eine fraftigere Dedfarbe, um ben Grund zu überlegen.

Wie bei den Hypochondristen ist ein Spaziergang das Hauptpalliativ gegen diesen Gemütszustand. Derselbe ist eine Geißel besonders der Studenkinder, und Sprechlinge, bei welchen diese Lebensperiode in die rauhere Jahreszeit fällt, wo sie seltener im Freien verweilen können, sind ihr vor allen ausgesept. Oft bringt schon die zeitweilige Übersiedelung in ein anderes Zimmer plösliche Heilung des Anfalles.

Sin großer Fehler ist es aber, solch eine beprimierte Stimmung burch einen beprimierenden Affekt, besonders durch Furcht, heilen zu wollen, wenn auch die letztere momentan das Weinen beschwichtigen sollte.

Die Geneigtheit zur Furcht ift in diesem Alter ohnedies im Zunehmen. Mein Anabe fürchtete sich vor einem Bügelbrette, entweder weil er einmal darauf das glühende Bügeleisen gesehen, oder weil der Überzug desselben eine angesengte schwarze Stelle hatte. Ebenso scheute er vor der Feueresse, in welche ich ihn im Scherze hatte bliden lassen. So sehr ihm übrigens diese beiden Dinge Gegenstände des Grauens waren, so verlangte er doch täglich mehrmals, sie in meiner Begleitung zu sehen. Da haben wir die allgemeine Lust am Schauschen.

rigen und Grausigen, welche sich beim Erwachsenen im Gernanhören von Spukgeschichten, im Lesen von Schauerromanen, von Schiffbruchscenen und im Besuchen der Kriminalhöse äußert! Der Mensch schaut sich gern die dämonische Brandung der Elemente und Leidenschaften vom sicheren Ufer an.

Früher brauchte das Kind als Willensboten die Hände nur zum Berlangen, jest auch zur Abwehr sich ausdrängender widriger Dinge. Rommt man ihm, während es eifrig spielt, nahe, um zu liedkosen, so schiedt es den Zudringlichen zurück oder schlägt gar nach ihm, wenn es auch noch nie das Schlagen von anderen gesehen hat. Es ist diese Abwehr so natürlich, wie das Beißen eines "turdierten" Hundchens. Gräme dich nicht darüber! Es lernt schon noch anders und auf manierlichere Weise abwehren, was ihm zuwider ist. Die Handlung ist weder bose gemeint, noch unsittlich; man hüte sich nur, durch ungelegene Liedkosung oder Neckerei das Kind zum Zorne zu reizen!

Bei solchen Abwehrversuchen zeigt sich die erste deutliche Außerung des sittlichen Gefühles, oder wenigstens eines bis zur Höhe des Moralischen gesteigerten Rechtsgefühles im Kinde.

Die vom Rinde geschlagene Person verläßt dasselbe Sigismund. ufer, Rind und Belt.

oder stellt sich gar mit verhülltem Gesichte weinend. Das Kind stußt. Bald zeigen seine Mienen (welche vielleicht der genauen Beobachtung nie würdiger sind), daß es erkennt, weh gethan zu haben, und wie ihm dieses Bewußtsein oder wenigstens die Vorstellung eines Leidenden selbst weh thut (Reue oder wenigstens Mit-leiden). Manche Kinder stehen dann wie angedonnerte, auf der That ertappte Verbrecher, rat- und thatlos da und brechen bald darauf in herzliches Weinen aus. Andere, bei welchen der Eindruck aus irgend einer Ursache schwächer war, kehren ohne hestige Äußerung eines Afsektes, immer aber erst allmählich die ruhige Wiene annehmend, zum Spiele zurück.

Ich habe nicht mit Gewißheit ermitteln können, ob auch die sittliche Idee der Bergeltung, der Abbitte u. s. w. freiwillig in Kindern dieses Alters rege wird. Ich konnte nicht ersahren, ob das "Eia" (die Liebkosung), welches viele Kinder der von ihnen geschlagenen Person bald nach der That als Entschädigung und Bersöhnungsmittel andieten, auch das erstemal ganz aus eigenem Antriebe gegeben wurde, oder ob nicht allemal das Kind erst dazu angeleitet wurde. Das bereitwillige Darauseingehen des Kindes aber und das Benehmen der Wilden und Hunde gegen den von ihnen gekränkten

Herrn lassen mich glauben, daß das Kind wenigstens später auch von selbst auf diese, das bittere Reuegefühl versöhnlich abschließende Sühne gekommen sein würde.

So erwächt mit dem klareren Bewußtwerden der eigenen Persönlichkeit die schönste Blüte des menschlichen Geisteslebens, das Gefühl der Gleichberechtigung anderer und des sittlichen Grundsates: "Was du nicht willft, daß man dir thue, das thue anderen auch nicht."

Mit jener Borstellung der Persönlichteit zugleich, oft früher als jenes Sittengefühl, äußert sich aber auch der egoistische Neid, ein Aussluß der Selbstsucht. Dersselbe zeigt sich auch bei den Tieren, welche ja überhaupt, außer zur Zeit, wo sie hülstose Junge haben, selten aus der ärgsten Selbstsucht heraustommen. Nur die Elternliebe vermag bei ihnen den Neid zu überwiegen; beim Menschen — und das stellt ihn unendlich höher — auch die Seschwisterliebe, auch die Liebe zu jedem Wesen seiner Art.

Doch scheint der Neid des Kindes einen Ursprung zu haben, der ihn etwas von dem angeborenen, aus reiner Selbstsucht entstehenden des Tieres unterscheidete. So wollte es mir wenigstens aus der Beobachtung meines Kindes erscheinen.

Mein Anabe konnte gerade drei Worte sprechen, als

ich ihn zuerst neidisch sah. Als seine Mutter, wie sie früher auf meinen Wunsch öfter ichon gethan hatte, aber ohne dadurch im eigenen Kinde eine Migstimmung zu erregen, vor seinen Augen ein anderes Rind auf den Arm nahm, wurde das ihrige unwillig, ging auf fie zu, zerrte an ihrem Rleide und protestierte ober verlangte wenigstens auch genommen zu werden. Ein andermal, bald darauf, wurde er unwillig, als feine Mutter einem anderen Rinde früher Milch gab als ihm. Er schlug nach der Taffe, woraus der Gaft trinken sollte, wollte von mir, da ich ihm gleichzeitig fein Trinkaeschirr reichte, nichts annehmen und warf im Trot ein Stud Buder, welches ihm feine Mutter bot, fort. Man fieht, wie fich im Wiederholungsfalle der bäßliche Affekt verschlimmert hatte.

Aber der Ursprung dieses Neides scheint mir im wesentlichen nicht im absoluten Mißgönnen zu liegen — denn das Kind sah, wenn es selbst aß und trank, andere Kinder ganz vergnügt essen — als in derselben irrtümlichen Auffassung des Gewohnheitsrechtes, deren Folgen ich oben erwähnt habe. "Die Mutter hat stets ausschließlich mich getragen, hat sonst stets mich zuerst bedient, also muß sie auch jest so thun." Dies schien mir der Trugschluß der Kinderseele.

Sei dem wie ihm wolle, so liegt doch die beste Heilung dieser Unart darin, daß man häusig andere Kinder dem eigenen zugesellt und dasselbe durch wiedersholte Erfahrung gewöhnt, daß auch anderen Kindern Liebes und Gutes zukommen müsse, und daß der Sast sogar den Shrenvorrang habe. Daß man nicht absichtslich die Ausbrüche des Reides hervorrusen dürse, um über den komischen Arger über gekränkte Standesrechte zu lachen, versteht sich von selbst.

Ein gewöhnliches und lobenswertes Mittel, die kindliche Selbstsucht zu beschränken und zu läutern, besteht darin, daß man daß Kind früh ans Geben gewöhnt, und es durch ein dankbares Lächeln belohnt. Es muß lernen, von seiner Speise und dem Leckerbissen etwas abzutreten und die Freude des Beschenkten als reiche Entschädigung für das eigene Entbehren anzusehen. Leider wird bei diesem löblichen Bestreben oft und schwer gesehlt. Man bittet daß Kind um ein Bißchen, beißt aber nur zum Schein ab oder giebt daß Brossämlein zurück und bricht in Lob des guten Kindes aus, welches so gern giebt. So gewöhnt man daß Kind an Heuchelei und pharisäisches Almosengeben. Man nehme daß Dargebotene ja wirklich an — kein Kind bricht übrigens soviel ab, daß es sich wesentlich

beraubte — und hebe ihm, wenn man recht zart sein will, dasselbe auf, um es später als unerkannte Gabe zu spenden! Rur so erzieht man das Kind zu der herrlichen, echt menschlichen Tugend des Mitteilens und Wohlthuns.

Somit hätten wir denn das Kind bis zum Ende der Sprechlings-Periode begleitet, in welcher, wie in der zweiten Hälfte des Frühlings, die Knospen sich in größerer Zahl und immer rascher entfalten, so daß man kaum zu folgen vermag. Wie weit ist es in seiner Entwickelung gelangt? Das Folgende dürste das Haupt-resultat sein.

Das Kind bewegt Rumpf und Glieder im wesentlichen wie ein Erwachsener; es braucht seine Sinne vollfommener und bewußter als je; es ahmt Höheres, selbst Sprache und sittliche Handlungen nach; es übt sich im Urteilen, bringt es aber noch nicht zum klaren, in Worte gefaßten Urteile, zum Saße. Es hat sich in mancher Hinsicht schon so hoch über seine bisherigen Klassenkameraden, die Tiere, erhoben, daß es nunmehr mit vollem Rechte zu den höchsten Schülern dieser Erdenschule, zu den Studenten zählen kann.

Schon hat sich übrigens durch das zur Gewohnheit werdende Zusammenwirken der körperlichen und geistigen Kräfte und durch das von Erziehung und Lebensver-

hältnissen bewirkte, vielleicht auch schon von Geburt an angelegte Borwalten gewisser Strebungen diejenige individuelle Eigentümlichkeit, freilich erst als matte Stizze, entwickelt, welche wir den Charafter nennen 21).

Rinder dieses Alters zeigen in ihren Gesichtszügen und Bewegungen nicht nur, sondern auch in ihrem Denken und Wollen schon so bestimmte Gigentümlichteiten, daß man oft genau vorhersagen kann, wie sich die einzelnen in bestimmten Fällen auf verschiedene Weise verhalten werden. Das eine Kind ist scheu, still in sich zurückgezogen, "schämerig"; das andere munter, laut, wild, zuthunlich und ked gegen Fremde; das eine lenksam und "fromm" wie ein Lämmchen, das andere eigenstinnig und störrig wie ein Füllen.

Daß solche Berschiedenheiten wirklich im wesentlichen angeboren sind, lehrt beutlich die Beobachtung von Zwillingen, welche überhaupt ein sehr dankbares Objekt für den Raturforscher sind. Ganz gleich behandelt und erzogen, welche Berschiedenheiten zeigen sie nicht schon im zweiten Lebensjahre!

Daß aber die Lebens- und Erziehungsverhältniffe von nicht geringerem Ginflusse sind, ift sonnentlar.

Durch jene individuelle Berschiedenheit, durch ausgesprochenen Charafter erhebt sich benn wieder bas Rind um eine hohe Stufe über die Tiere. Die niederen wirbellosen und die wilden höheren Tiere sind alle so übereinstimmend, daß jedes Einzelwesen nur den Gattungs= harakter trägt; unter den gezähmten Bögeln und Säuge= tieren giebt es einige, welche bestimmte, individuelle Charakterverschiedenheiten klar und deutlich zeigen. Wir hatten unter unseren Hühnern eins, das wir als Kinder das "menschenscheue" nannten, ein anderes "den Schnapphahn", ein anderes "den Schnapphahn", ein anderes Benehmen. Noch mehr treten solche Nüancierungen des Gattungscharakters her= vor bei Hunden und Pferden.

Aber was ist das alles gegen die unübersehbaren Schattierungen, welche der menschliche Charakter, und zwar schon in früher Jugend, offenbart! Wie einsörmig, schablonenmäßig erscheint jedes, auch das höchste Tier, verglichen mit den tausendfachen Abstusungen der menschlichen Charaktere, welche, in der Einheit so mannigsaltig, alle, sei es auch noch so schwach und von den Schatten der Materie verdeckt, Spuren des göttlichen Hauches tragen, welcher ihnen Leben und Odem gegeben und sie zu seinem Ebenbilde geschaffen hat!

## Anmerkungen des Herausgebers.



um eine hohe Stufe über die Tiere. Die niederen wirbellosen und die wilden höheren Tiere sind alle so übereinstimmend, daß jedes Einzeltvesen nur den Gattungs= charakter trägt; unter den gezähmten Bögeln und Säuge= tieren giebt es einige, welche bestimmte, individuelle Charakterverschiedenheiten klar und deutlich zeigen. Wir hatten unter unseren Hühnern eins, das wir als Kinder das "menschenscheue" nannten, ein anderes "den Schnapphahn", ein anderes "den Schnapphahn", ein anderes "den Griesgram". So auffallend war ihr individuelles Benehmen. Noch mehr treten solche Nüancierungen des Gattungscharakters her= vor bei Hunden und Pferden.

Aber was ift das alles gegen die unübersehbaren Schattierungen, welche der menschliche Charatter, und zwar schon in früher Jugend, offenbart! Wie einförmig, schablonenmäßig erscheint jedes, auch das höchste Tier, verglichen mit den tausendfachen Abstufungen der menschlichen Charattere, welche, in der Einheit so mannigfaltig, alle, sei es auch noch so schwach und von den Schatten der Materie verdeckt, Spuren des göttlichen Hauches tragen, welcher ihnen Leben und Odem gegeben und sie zu seinem Chenbilde geschaffen hat!

# Anmerkungen des Herausgebers.



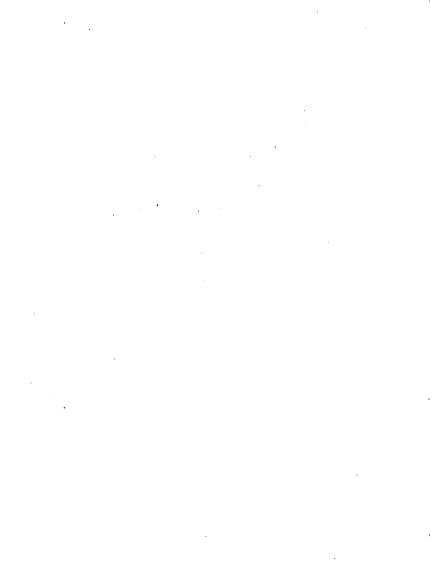

#### 1. Schmerzempfindung.

Daß das neugeborene Kind unmittelbar nach seinem Eintritte in die Welt wirklichen Schmerz empfinde, scheint nach den Untersuchungen Pregers u. a. sestzustehen, ebenso aber auch, daß dieser Schmerz keineswegs so heftig ist, wie man aus dem Schreien gewöhnlich schließt.

Jebenfalls gilt als sicher, daß Reugeborene gegen schmerzerregende Eingriffe viel weniger empfindlich sind, als im allgemeinen Erwachsene ober auch ältere Kinder. Das heftige Schreien ohne eine dazu im Berhältnis stehende Schmerzempfindung beruht darauf, daß die peripheren Rervenreizungen in der ersten Zeit völlig ungehemmte Reflexbewegungen auslösen, wie auch Sigismund wenigstens andeutet. Wie Preyer näher darlegt, nimmt die Resterregbarteit für Berührungen mit der Zeit ab, wogegen die eigentliche Schmerzempfindlichteit dis zu einem gewissen Grade wächst (Seele des Kindes, 4. Ausl., S. 71).

Bei manchen Kindern, die sich nicht normal entwickeln, bleibt die Schmerzempfindlichkeit jedoch auf einer niedern Stuse zurück. Sehr interessante, auf ihre Zuverlässigkeit hier nicht zu prüsende Untersuchungen sinden sich bei Ottolenghi: La sensibilità e l'età. 1894. Bergl. auch Sollier, Der Idiot und der Imbezille. Deutsch von Brie, 1891, S. 45. Über die hieraus mit Recht oder Un-

recht gezogenen Folgerungen für bie Entwidelung in sittlicher Beziehung siehe Anm. 21.

#### 2. Arrtumer beim Saugen und bei hautberührungen.

Das Saugen beruht auf einem Naturtriebe, ber beim Rinde erst burch bie Erfahrung richtig geleitet werben tann.

Über seine Bebeutung in geistiger Beziehung meint Preyer: "Die früheste zeitliche Berknüpfung einer Berührungsempfindung mit einer andern ist wahrschein- lich die durch das Saugen gegebene. Kommt die Brustwarze zwischen die Lippen, so solgt auf diese Tastempsindung die Empfindung des Nassen (der Milch) im Munde (zu welcher sich die neue Empfindung des Süßen gesellt). Hiermit ist die erste Tastwahrnehmung gegeben. Das Reugeborene macht eine seiner ersten Ersahrungen, die nämlich, daß auf eine gewisse Berührung mit den Lippen eine angenehme Empfindung im Munde solgt." (Seele des Kindes, S. 72).

Auffallend erscheint das Saugen an ungeeigneten Gegenständen im späteren Alter, wo das Kind doch durch die Ersahrung längst belehrt ist. Nicht selten sieht man sogar Schulkinder noch an den Fingern saugen.

Das weist nicht bloß, wie Preyer ermähnt, auf die Stärke des phylogenetisch sehr alten Sauginstinktes hin, sondern, wosern die äußere Erziehung das ihrige gethan hat, auch auf eine nicht völlig normale Entwickelung, die trot des Alters nicht zur Beherrschung des Naturtriedes gelangt ist.

Ebgar Berillon ift geneigt, eine Fortsetung biefer Triebaugerung auch in bem Rageltauen vieler alteren Kinder zu erblicken, das nach Boifin neben krankhaften geschlechtlichen Unarten hergehen soll. Siehe Die Kindersfehler, Zeitschr. für pädagogische Pathologie und Therapie, Jahra. I. S. 129.

Ein hübsches Beispiel für einen anders gearteten Jrrtum, zu bessen Erwähnung sich nur hier eine Stelle sindet, erzählt Luigi Ferri. Als sich dem von ihm beobachteten kleinen Mädchen, — wir haben es hier allerdings schon mit einem späteren Alter zu thun, — eine Fliege auf die rechte Wange setzte, berührte es mit der Hand die linke, ein Zeichen, daß es wohl den Reiz empsand, aber noch nicht im stande war, ihn zu lokalisieren. (Note su una bambina, 1879. Die Kindersehler, I, S. 24).

## 3. Sehen (Bwinkern).

Bei dem Knaben Preyers trat das Zwinkern bereits am 57. Tage ein, als der Bater schnell seinen Kopf dem Gesichte des Kindes näherte. (Seele des Kindes, S. 17.) Miß Shinn, die bei einem Mädchen in derselben Weise versuhr, bemerkte das Zwinkern schon am 56. Tage (Notes on the development of a child, 1893, p. 19.)

## 4. Unterscheidung und Deutung des Gesehenen.

Preyer stimmt Sigismund hinsichtlich des Reusgeborenen und der ersten Tage des Lebens bei, bemerkt aber ihm gegenüber für das zweite Bierteljahr (übrigens redet Sigismund nur von der 14. und 16. Woche), daß in dieser Zeit schon mehr als ein dumpses Empfinden

bes Hellen und Dunkeln vorhanden sein müsse, denn erstens trete die Konvergenz der Blidlinien viel früher auf, zweitens solge der Blid beider Augen bewegten Gegensständen viel früher, drittens werde durch laute Außerungen des Bergnügens und Misvergnügens über einzelne vor das Gesicht gehaltene Gegenstände früh bekundet, daß die räumliche Abgrenzung der sarbigen oder dunkeln und hellen wechselnden Felder der Sehtasel entdedt sei. Indessen und dunkeln, großen und kleinen verschwindenden und wieder erscheinenden Mosaikselder deuten, verstehen und verwerten könne. (Seele des Kindes, S. 37 f.)

Bemerkenswert erscheint, daß das Sehenlernen des operierten Blindgeborenen (wegen seiner reicheren Tast= empfindungen) viel schneller vor sich geht als beim Säug= ling.

Wie innig Tast= und Sesichtsvorstellungen Hand in Hand gehen, zeigt das Beispiel eines durch Dr. Franz operierten, übrigens sehr intelligenten Blindgeborenen, der runde, dreiedige und vieredige Figuren sofort nach der Operation richtig benannte (W. James, The principles of psychology, 1890, I, 210). An die Beihülse des Tastssinnes ist auch dei einem operierten siedenjährigen Knaben zu denken, der keinen Gegenstand durch das Gesicht allein erkannte, über den er nicht mittelst anderer Sinne vorher etwas ersahren hatte. (Uthoff, über das Sehenlernen eines blindgeborenen und mit Ersolg operierten Knaben, 1891. Siehe auch Anm. 14.

Eine neuerdings viel erörterte Frage ist die, wann das Rind die einzelnen Farben unterscheiden könne.

Preger ftellte an seinem Sohne mittelft ber Ovale ber



Magnus'schen "Tasel zur Erziehung bes Farbensinnes" vom zweiten Jahre ab Bersuche an, um genau ben Zeit= punkt sestzustellen, an welchem die Farben richtig benannt werden würden. Er kam zu dem Ergebnisse, daß Gelb und Rot die ersten richtig benannten Farben waren. Die richtige Bezeichnung von Grün und Blau trat viel später ein (Seele des Kindes, S. 6 ff.).

Uthoff fand in dem oben ermähnten Falle, daß Gelb zuerst erkannt und unterschieden wurde, was mit den Beobachtungen Preyers am kleinen Kinde übereinsftimmt.

Ahnliche Bersuche stellte Binet an; das von ihm beobachtete Kind bezeichnete jedoch am häufigsten Rot richtig. Eine große Unklarheit herrschte über Gelb und Grün.

Binet war jedoch im Zweifel darüber, ob fich die Unklarheit auf die Farben felbst oder auf den Namen derselben beziehe. Um klarer zu sehen, ersetzte er die Methode des Nennens durch diejenige des Erkennens ("stumme Methode").

"Ich wollte seigen, sagt er, ob das Kind eine Farbe, die man ihm erst gezeigt und hierauf mit mehreren anderen vermischt hat, wiedersinden kann. Das Kind, welches an demselben Tage bei Anwendung der Rennmethode nur eine richtige Antwort für das Grün und zwei für das Gelb gegeben hatte, gab nun gleichmäßig neun richtige Antworten für das Grün und das Gelb, ebenso für das Kot, bei dem es sich nie täuschte. Es ist also seste gestellt, daß das Kind in diesem Zeitpunkt völlig im stande ist, das Gelb vom Grün zu unterscheiden; wenn es sich bei Anwendung der Preyerschen Wethode so oft täuscht, so kommt dies einsach daher, daß es Mühe hat, jede Farbe mit

einem bestimmten Worte in Berbinbung zu bringen. Übrigens war auch Preyer schon auf diesen Gedanken gekommen." (Perceptions d'enfants. Revue philosophique, Dezember 1890.)

Nach den statistischen Untersuchungen Garbinis betunden die Kinder im allgemeinen, daß sie im Berlause des zweiten Jahres bei Anwendung der stummen Methode, daß sie einzelne Farben, zunächst Rot, dann Grün, schließlich auch Gelb, zu unterscheiden vermögen; läßt man jedoch Kinder dieses Alters die Farbe benennen, so wird beispielsweise Rot nur von 50 Proz. richtig bezeichnet. (Evoluzione del senso cromatico nei dambini, 1894).

Preyers Kind unterschied zu Ende des dritten Jahres saft alle Farben, das von Miß Shinn beobachtete bereits am Schluß des zweiten. (Notes etc., p. 35.) Nach Sarbini bekunden während der Zeit vom 37. bis 60. Monat durchweg alle Kinder nach der stummen wie auch nach der Nennmethode, daß sie sämtliche Farben zu unterscheiden wissen, wenn auch hin und wieder noch ein Irretum vorkommt. Derselbe ist am seltensten bei Rot, dann solgen nacheinander Grün, Gelb, Violett, Blau.

Merkwürdig ist der Einsluß des Geschlechts; dreijährige Mädchen erkennen nach Garbini die Farben weniger gut als die Knaben in gleichem Alter, fünfjährige eben so gut und sechsjährige besser. So ist es auch bei der sprachlichen Bezeichnung.

Garbini schließt sein Buch mit bem pädagogischen Rate, die Ausbildung des (Gesichts = und) Farbensinnes durch angemessene Übungen zu unterstützen, die in ihrer Reihensolge der natürlichen Entwicklung (s. oben) entsprechen. Ahnlich auch Preyer, Seele des Kindes, S. 14.

#### 5. Gefdmack und Geruch.

Ein hübsches Beispiel für das frühzeitig auftretende Geschmadsgebächtnis findet fich bei Perez, Les trois premières anneés de l'enfants, p. 13: Ein Kind nahm am ersten oder zweiten Tage, ohne das Gesicht zu verziehen, Ricinussöl an, wies dasselbe aber einen oder zwei Tage später hartnädig zurüd.

Das Bittere und Sauere ist indessen, wie Perez weiter bemerkt, nicht allen Kindern in gleichem Grade zuwider; man sieht deren viele, die im Alter von zwei oder drei Monaten ohne Widerwillen, ja wie mit Bergnügen, ekelbafte Dinge verschlucken.

Beharrt diese Unempfindlichkeit gegen übelschmedende Dinge ober das Bergnügen an ekelhast schmedenden Gegenständen (Perversion des Geschmades), so hat man es mit tranthasten Erscheinungen zu thun. Ein elsjähriges Mädchen aus einer Arbeitersamilie sah ich gebrauchtes, mit Seise versetzes Waschwasser trinten; ein anderes, neunjähriges, Tochter gebildeter Eltern, erblich belastet, nahm Heringstöpse aus der Hundeschüssel und sog sie aus.

Die Geschmackverirrungen der Jbioten sind bekannt. Siehe Sollier, Der Jbiot und der Imbezille, S. 44. Bergl. auch Anm. 6. Über die Geschmacksempfindungen rhachtischer Kinder siehe Lichtenstein im Jahrbuch für Kinderheillunde, Bd. 37, Heft 1, 1894.

Der Geruchssinn bei Neugeborenen wird von Sigis= mund nicht erwähnt und ist noch heute wenig erforscht. Perez meint, daß Kinder im allgemeinen gegen gute wie schlechte Gerüche ziemlich unempfindlich seien. Wenn man auch auf die vielbeutigen Ersahrungen von Tiedemann ٠.

und Darwin, die gegen diese Ansicht sprechen sollen, nicht viel Gewicht legen will, so sind doch die Ergebnisse Aron ers (Über Sinnesempfindungen Reugeborener, 1882) beachtensewert. Ein 18 Stunden altes Mädchen verschmähte hartnäckig die Bruft, an deren Warze ein wenig Petroleum oder Bernsteinöl angebracht war, nahm aber gern die andere; wirtte der Riechstoff ein, so ließ es allmählich die Brustwarze los und schrie.

Die Entwidelung des Geruchssinnes geht verhältnis= mäßig langsam von statten, doch giebt er sich nach Berez im 10. oder 12. Wonat so ziemlich bei allen Kindern deutlich kund.

Wo er auch im späteren Alter noch völlig fehlt ober abgestumpst erscheint, hat man an krankhafte Beschaffensheit zu benken, wie andererseits auch ungewöhnliche Schärfe verdächtig ist. Siehe Sollier, a. a. O., S. 44.

Chrisman beklagt es in pädagogischer Beziehung, daß man der Entwickelung des Geruches so wenig Beachtung schenke, obwohl er ihm nur hinsichtlich der Nahrungs-auswahl und als Quelle des Genusses eine besondere Bedeutung zuschreibt. (One year with a little girl. Educational Review, New York, 1895, Januarhest).

ilber die psychologische Wichtigkeit des Geruches findet man manches Interessante bei Gießler, Psychologie des Geruches, 1895. Galton sand an sich selbst, daß man mittelst der Geruchsvorstellungen sogar rechnen könne (Arithmetic by smell, Psychological Review, 1894, p. 61).

## 6. Körperformen.

Über die Bedeutung gewisser Formen nicht nur bes Schäbels, sondern auch anderer Köperteile ist magrend

ber letten Jahrzehnte ein noch heute nicht beenbeter heftiger Streit gewesen.

Besonders handelt es fich hierbei um Die \_fliebende Stirn" (bie von ber Nasenwurzel an nach oben febr ftart aurudweicht), um Afymmetrie bes Gefichts (bie man am beutlichsten daran erkennt, daß die Augenbrauen in un= aleicher Bobe fteben und bie eine Balfte bes Rinnes tiefer liegt als die andere), um Berschmälerung der Zahnbögen und Übergähligkeit ober ungleiche (oft ichiefe) Stellung ber Rähne, um auffallend hohe Wolbung bes Gaumens. wie fie vielfach in Berbindung mit der Sasenscharte por= tommt, um feitlich abstehende übermäßig große Ohrmufcheln und angewachsene Ohrläppchen, um turge, tlobige, oft auch gar zu lange Banbe, um Klumpfüße beraleichen mehr. Derartige Migbildungen pflegt man nach Morel, ber auerft in umfassender Weise Die Aufmerksamkeit barauf lenkte, Degenerations = ober Ent= artunaszeichen zu nennen.

Wie Sigismund andeutet, sieht man derartige Abweichungen beim Kinde nicht gern und sucht sie, wenn möglich, zu beseitigen. Künstler haben sich ihrer häusig bedient, um Abneigung oder Grauen gegenüber gewissen dargestellten Personen hervorzurusen. Es braucht bloß an Tizians Zinsgroschen und Max Klingers Salome (im Beipziger Museum) erinnert zu werden.

Sieht man von der keineswegs phantasiefreien Lehre Cefare Lombrosos ab, in der die Degenerationszeichen zur Konstruktion des Eypus vom geborenen Berbrecher benutt werden (Der Berbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung. Deutsch von Fränkel, 1891), und zieht man aus dem Widerstreite der übrigen

Meinungen bas Mittel, so ergiebt sich wenigstens soviel, daß die erwähnten Mißbildungen, besonders wenn ihrer mehrere zugleich an einem Kinde vorlommen, auf ein zu mehr oder minder krankhaften Zuständen neigendes Gehirn schließen lassen, wenn auch nicht mit unbedingter Sicherheit (Bgl. Emminghaus, Die psychischen Störungen des Kindesalters, 1887, S. 34 f.). Über die ursächlichen Beziehungen, in denen das Gehirn zu solchen Mißbildungen steht. ist Genaueres noch nicht ausgentacht.

Bei berartigen Kindern kommen auch häufig die früher (Anm. 1, 2 u. 5) erwähnten Absonberlichkeiten in ber Sinnesthätigkeit vor; nicht felten erlernen fie langsamer bas Geben und die Greifbewegungen.

In padagogischer Beziehung kann ich auf Grund langer Beobachtungen fagen, daß Rinder, die mit Degene= rationszeichen behaftet find, in der Schule, einzelne Ausnahmen abgerechnet, besonders in erziehlicher Binficht die meiste Mühe machen und por allen anderen individuell behandelt fein wollen. Ich bemerke das nur für folche Eltern, die ben Gedanken zu faffen vermögen, daß auch bei ihren eigenen Kindern die Gefahr des Wiftratens nicht unter allen Umitanden ausgeschloffen ift. Macht fich beim Borhandensein folder Degenerationszeichen in den späteren Rinderjahren trog forgfältiger Erziehung fortgefest große Ungezogenheit bemerklich, so hat man fehr auf der But Auch ift die Zugiehung eines Nervenarztes au fein. zu empfehlen. (Siehe meinen Artikel "Cefare Lombrofo u. Sanitatsrat Baer über bie moralische Ratur bes Rindes". Die Rinderfehler, I, 74 ff., 1896.)

Bgl. Lombrofo, Criminal anthropology applied to pedagogy. The Monist. Okt. 1895. Siehe auch Anm. 21. Über die von Sigismund gewünschten Körpersmessungen siehe Sergi, Un primo passo alla pedagogia scientifica e la carta biografica. Con illustrazioni. 1892. Dazu meine Anzeige dieses Schriftchens in der Zeitschrift für Psychologie von Ebbinghaus und König, Bd. V, 91.

Die Nase und die zu ihr in Beziehung stehenden Gesichtspartieen werden in ihrer guten Ausbildung oft dadurch gehindert, daß der Nasenlustweg durch Bucherungen im Nasenrachenraume verlegt ist. Wan erkennt dieses Übel am leichtesten daran, daß die betressenden Kinder mit offenem Munde schlasen.

"Der Schlaf ist unruhig, denn sobald derselbe tief wird, sinkt die Zunge zurück, versperrt der Lust den Weg, so daß die Sauerstoffzusuhr ungenügend wird, das Kind wird insolgedessen halbwach, wirft sich herum, macht eine Schluckbewegung, um die Zunge wieder zu heben und einige tiese Atemzüge zu thun, dis sie wieder von selbst zurücksinkt. Dieser Wechsel, der das Kind nie zur erquickenden Ruhe kommen läßt, wiederholt sich während der ganzen Nacht.

Warum wird boch bas Rind meist von ben Eltern ermahnt, ben Mund beim Atmen au schließen?

Bielleicht in richtiger Würdigung der Schädlichkeit des Mundatmens für das Wohlbefinden der Kleinen? Doch wohl nicht. Zeder Wensch bekommt von einem Kinde, welches mit herabhängendem Unterkieser dasteht und "in die Welt gasst, den Eindruck der Beschränktheit. Die Eltern wollen aber nicht, daß ihr Kind, welches, nebenbei bemerkt, gar nicht dumm ist, einen derartigen Eindruck mache. Wie oft hört man da nicht die strenge Weisung: "Wund zu!" "Schau" nicht so dumm drein!"

In der That, der Gesichtsausdruck eines folchen Rindes

wird geradezu blöde, teilnahmlos. Die Rafe, das Organ, welches naturgemäß zum Atmen benust werden sollte, ist außer Thätigkeit. Das Spiel der Rüstern, welches durch die Arbeit der den weichen Teil der Rase bewegenden Rasenmuskeln hervorgebracht wird, sehlt volltommen. Dauert der krankhaste Zustand länger, so bleibt die Rase in ihrer natürlichen Entwickelung zurück, die äußeren Rasenössnungen bleiben klein, schlissförmig. Durch die mangelhaste Thätigkeit der Rasenmuskulatur und zugleich durch den Zug des herabhängenden Unterkiesers verstreicht die von den Rasenslügeln nach den Mundwinkeln hinabziehende Hautgurche, die man, mit Recht als das Zeichen eines scharfen Gesichtsausdruckes, beim Wienenspiel sonst so der

Wer Ersahrung in der Beurteilung des vorliegenden übels besitzt, wird allein schon aus dem eben kurz gekennzeichneten Gesichtsausdruck auch in minder ausgeprägten Fällen schließen können, um was es sich handelt." (Lenzemann, über den schilden Einfluß der behinderten Rasenatmung, 1890. S. 7.)

Da einmal von der behinderten Rasenatmung die Rede ist, so mag in Ermangelung einer besseren Stelle hier erswähnt werden, daß sie auch die geistige Entwicklung stark beeinträchtigt.

Rach dem Biologischen Zentralblatt (1888) hatte ein Kind während des ganzen ersten Schulzahres nur drei Buchstaben des Alphabets lernen können. Nachdem es von einer Wucherung im Nasenrachenraume befreit war, lernte es in einer einzigen Woche alle Buchstaben. Ein Danziger Arzt, Kasemann, der 2238 Schulkinder auf Wucherungen im Nasenrachenraume untersuchte, fand, daß

ausgesprochene Bergrößerung der Rachenmandel, also Behinderung der Nasenatmung, bei 7,8 Proz. der untersuchten Knaben vorhanden war. Ben den Mädchen waren sogar 10,6 Proz. mit dem Leiden behastet. Bon diesen konnte ein Biertel als schwachsinnig bezeichnet werden. (Siehe auch Bresgen, über die Bedeutung der behinderten Nasenatmung, 1880, und den Artikel von Biktor Lange in der Berliner Klinischen Wochenschrift, 1890, Nr. 6 u. 7. Über die Einwirkung der behinderten Nasenatmung auf die Ausmerksamteit: Ribot, Psychologie de l'attention, 1889, p. 104.

#### 7. Boren.

Unmittelbar nach der Geburt vermag das Kind nicht au hören, da der äußere Gehörgang durch eine gallertsartige Masse verschlossen ist und das Mittelohr noch zu wenig Lust enthält. Die ersten Gehörsempfindungen sind nicht leicht zu bemerken, doch glaubt Pérez im allgemeinen vor dem Ende der ersten vierzehn Tage eine große Empfänglichseit für das geringste Geräusch seistellen zu können.

"Das Kind zittert und blinzelt mit den Augen, sobald es das Geräusch eines Stoßes, einer sich schließenden Thür, eines sortgerückten Hausgeräts, eines Straßenwagens, des Riesens, eines Gelächters, eines Schreies oder lauten Singens vernimmt. Vom ersten Monate an nimmt das Kind eine Menge Töne wahr; aber für eine große Anzahl anderer scheint es unempfänglich zu sein." (Pérez, Les trois premières années de l'enfant, p. 32.)

Biel später wird wahrgenommen oder vielmehr gefol= gert, woher der Ton kommt. Das Kind Darwins

(Biographische Stigge eines Rinbes, Rosmos, 1877. Rleine Schriften Darmins, Bb. II. 1886. S. 134.) permocite bas im Alter von feche Bochen noch nicht, und Preger ichreibt biefen Kortichritt bem ameiten ober britten Monate au. "Der normal geborene Menich bort anfangs nichts, bann nur einzelnes undeutlich, bann vieles unbeutlich, und gang allmählich erft in der Maffe bes undentlich Ge= borten einzelnes beutlich, ichlieklich vieles beutlich, und zwar unterscheibet er starke, hohe Tone eher als tiefe. Rede Mutter verliert taufend Worte, die fie ihrem Kinde aufpricht, auflüftert, aufingt, ohne bak biefes nur ein einziges davon hört, und viele taufend Worte faat fie ihm, ehe es eines verfteht. Aber menn fie es nicht thate, würde das Rind fehr viel fpater fprechen lernen, abgefehen bavon, daß ihr felbst das reinste Glück, die Mutterfreude, getrübt, ja fast gerftort merben murbe." (Brener, Seele bes Kindes, S. 63.)

#### 8. Sprechen.

Die von Sigismund gewünschte Untersuchund dieses Lallen bei allen Kindern, auch anderer Menstämme, in ähnlicher Weise eintrete, und ob Sprache der Naturvölker berartige Eigentümlicht weise, ist mittlerweile begonnen und um ein sortgesührt worden. Abgesehen von eist hier an erster Stelle Frig Schn Sprache des Kindes" (1880) zu ner von Guzmann: "Die Sprakurvölker" (auszugsweise in Internationalen Kongresses Bas die erste Frage anlangt, so scheint sestzustehen, daß die Ansänge der Sprache bei Kindern der Kulturvöller in der Beise übereinstimmen, wie es Sigismund ansbeutet; nur ist der Konsonant der Silbe zuweilen auch ein Zungenlaut (siehe Taine, Note sur l'acquisition du langage. Revue philosophique 1876, Nr. 1. Darwin, Biographische Stizze. Reine Schristen II, S. 144 st; Paola Lombroso, Saggi di psicologia del dambino, 1894, p. 5 st.) In der Erklärung sind Preyer, Schulze und Guzemann mit Sigismund einig, indem sie ebenfalls an das Saugen erinnern, bei dem ja auch die Zunge thätig ist.

Mit Bezug auf die Sprache der verschiedenen Böller sagt Schulke: "Schon hier erklärt uns die Kindersprache das Kätsel, warum über den ganzen Erdreis das Wort für Bater und Mutter gebildet ist aus einem Bolal in Berbindung entweder mit einem Lippen= oder einem Lungenlaute und daher überall lautet: Papa, Mama, Baba, Wawa, Fasa, Nana, Dada u. s. w. Es sind das die ersten Silben, die das Kind aus physiologischen Gründen bilden vermag, und es ist sehr begreislich, daß die bie ersten, an sich sinnlosen Lall-Laute des Kindes.

erste Anrebe an Bater und Mutter,
won ihren Namer wingen. Sin=
prachen ist d he bekannt
h, daß in bod ange=
ternan va, Baba,
wrache a, Daba,
"The Anger=
a, in 33
no, er=
liber bie

einem bestimmten Worte in Verbindung zu bringen. Übrigens war auch Preyer schon auf diesen Gedanken gekommen." (Perceptions d'enfants. Revue philosophique, Dezember 1890.)

Nach den statistischen Untersuchungen Garbinis betunden die Kinder im allgemeinen, daß sie im Berlause des zweiten Jahres dei Anwendung der stummen Methode, daß sie einzelne Farben, zunächst Rot, dann Grün, schließelich auch Gelb, zu unterscheiden vermögen; läßt man jedoch Kinder dieses Alters die Farbe benennen, so wird beispielsweise Rot nur von 50 Proz. richtig bezeichnet. (Evoluzione del senso cromatico nei dambini, 1894).

Preyers Kind unterschied zu Ende des dritten Jahres fast alle Farben, das von Wiß Shinn beobachtete bereits am Schluß des zweiten. (Notes etc., p. 35.) Nach Garbini bekunden während der Zeit vom 37. dis 60. Monat durchweg alle Kinder nach der stummen wie auch nach der Nennmethode, daß sie sämtliche Farben zu untersicheden wissen, wenn auch hin und wieder noch ein Irretum vorkommt. Derselbe ist am seltensten bei Rot, dann folgen nacheinander Grün, Gelb, Violett, Blau.

Merkwürdig ist der Einsluß des Geschlechts; dreijährige Mädchen erkennen nach Garbini die Farben weniger gut als die Knaben in gleichem Alter, fünfjährige eben so gut und sechsjährige besser. So ist es auch bei der sprachlichen Bezeichnung.

Garbin i schließt sein Buch mit dem pädagogischen Rate, die Ausbildung des (Gesichts = und) Farbenfinnes durch angemessene Übungen zu unterstützen, die in ihrer Reihenfolge der natürlichen Entwicklung (f. oben) entsprechen. Ahnlich auch Preper, Seele des Kindes, S. 14.

#### 5. Gefdmack und Geruch.

Ein hübsches Beispiel für das frühzeitig auftretende Geschmadsgebächtnis findet fich bei Perez, Les trois premières anneés de l'enfants, p. 13: Ein Kind nahm am ersten oder zweiten Tage, ohne das Gesicht zu verziehen, Ricinussöl an, wies dasselbe aber einen oder zwei Tage später hartnäckig zurück.

Das Bittere und Sauere ist indessen, wie Perez weiter bemerkt, nicht allen Kindern in gleichem Grade zuwider; man sieht deren viele, die im Alter von zwei oder drei Monaten ohne Widerwillen, ja wie mit Bergnügen, ekelshafte Dinge verschluden.

Beharrt diese Unempfindlichteit gegen übelschmedende Dinge ober das Bergnügen an ekelhast schmedenden Gegenständen (Perversion des Geschmades), so hat man es mit trankhasten Erscheinungen zu thun. Ein elsjähriges Mädchen aus einer Arbeitersamilie sah ich gebrauchtes, mit Seise versetzes Waschwasser trinken; ein anderes, neunjähriges, Tochter gebildeter Eltern, erblich belastet, nahm Heringsköpse aus der Hundeschüssel und sog sie aus.

Die Geschmadsverirrungen der Joioten sind bekannt. Siehe Sollier, Der Joiot und der Imbezille, S. 44. Bergl. auch Anm. 6. Über die Geschmadsempfindungen rhachtischer Kinder siehe Lichtenstein im Jahrbuch für Kinderheillunde, Bd. 37, Heft 1, 1894.

Der Geruchksfinn bei Neugeborenen wird von Sigis= mund nicht erwähnt und ist noch heute wenig erforscht. Perez meint, daß Kinder im allgemeinen gegen gute wie schlechte Gerüche ziemlich unempfindlich seien. Wenn man auch auf die vielbeutigen Ersahrungen von Tiedemann ٠.

und Darwin, die gegen diese Ansicht sprechen sollen, nicht viel Gewicht legen will, so sind doch die Ergebnisse Kroners (Über Sinnesempfindungen Neugeborener, 1882) beachtensewert. Ein 18 Stunden altes Wädchen verschmähte hartenädig die Brust, an deren Warze ein wenig Petroleum oder Bernsteinöl angebracht war, nahm aber gern die andere; wirtte der Niechstoff ein, so ließ es allmählich die Brustwarze los und schrie.

Die Entwidelung bes Geruchssinnes geht verhältnis= mäßig langsam von statten, boch giebt er sich nach Pérez im 10. ober 12. Monat so ziemlich bei allen Kindern beutlich kund.

Wo er auch im späteren Alter noch völlig fehlt ober abgestumpst erscheint, hat man an trankhafte Beschaffensheit zu benken, wie andererseits auch ungewöhnliche Schärfe verbächtig ist. Siehe Sollier, a. a. O., S. 44.

Chrisman beklagt es in pädagogischer Beziehung, daß man der Entwicklung des Geruches so wenig Beachtung schenke, obwahl er ihm nur hinsichtlich der Nahrungs-auswahl und als Quelle des Genusses eine besondere Bedeutung zuschreibt. (One year with a little girl. Educational Review, New York, 1895, Januarhest).

über die psychologische Wichtigkeit des Geruches sindet man manches Interessante bei Gießler, Psychologie des Geruches, 1895. Galton fand an sich selbst, daß man mittelst der Geruchsvorstellungen sogar rechnen könne (Arithmetic dy smell. Psychological Review, 1894, p. 61).

#### 6. Körperformen.

über die Bebeutung gemisser Formen nicht nur bes Schäbels, sondern auch anderer Röperteile ist mahrend

ber letten Jahrzehnte ein noch heute nicht beendeter heftiger Streit gewesen.

Besonders handelt es sich hierbei um die -fliebende Stirn" (bie pon ber Rafenwurzel an nach oben febr ftart aurudweicht), um Afnmmetrie bes Gefichts (bie man am beutlichsten daran erkennt, daß die Augenbrauen in un= aleicher Bobe fteben und die eine Balfte des Rinnes tiefer lieat als die andere), um Berschmälerung der Zahnbögen und Übergähligkeit ober ungleiche (oft fchiefe) Stellung ber Rähne, um auffallend hohe Wolbung bes Gaumens. wie sie vielfach in Berbindung mit der Basenscharte por= tommt, um feitlich abstehende übermakia groke Ohrmufcheln und angewachiene Ohrläppchen, um furge, flobige. oft auch aar zu lange Bande, um Klumpfüße bergleichen mehr. Derartige Misbilbungen pflegt man nach Morel, ber auerft in umfaffender Beife Die Aufmerksamkeit barauf lenkte. Degenerations = ober Entartungszeichen zu nennen.

Wie Sigismund andeutet, sieht man derartige Abweichungen beim Kinde nicht gern und sucht sie, wenn möglich, zu beseitigen. Künstler haben sich ihrer häusig bedient, um Abneigung ober Grauen gegenüber gewissen dargestellten Personen hervorzurusen. Es braucht bloß an Tizians Zinsgroschen und Max Klingers Salome (im Leipziger Museum) erinnert zu werden.

Sieht man von der keineswegs phantasiefreien Lehre Cefare Lombrosos ab, in der die Degenerationszeichen zur Konstruktion des Typus vom geborenen Berbrecher benutt werden (Der Berbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung. Deutsch von Fränkel, 1891), und zieht man aus dem Widerstreite der übrigen

Meinungen das Mittel, so ergiebt sich wenigstens soviel, daß die erwähnten Misbildungen, besonders wenn ihrer mehrere zugleich an einem Kinde vorkommen, auf ein zu mehr oder minder krankhaften Zuständen neigendes Gehirn schließen lassen, wenn auch nicht mit unbedingter Sicherheit (Bgl. Emminghaus, Die psychischen Störungen des Kindesalters, 1887, S. 34 f.). Über die ursächlichen Beziehungen, in denen das Gehirn zu solchen Misbildungen steht, ist Genaueres noch nicht ausgentacht.

Bei berartigen Kindern kommen auch häufig die früher (Anm. 1, 2 u. 5) erwähnten Absonderlichkeiten in der Sinnesthätigkeit vor; nicht selten erkernen sie kangsamer das Gehen und die Greisbewegungen.

In padagogifcher Beziehung tann ich auf Grund langer Beobachtungen fagen, daß Rinder, die mit Degenerationszeichen behaftet find, in der Schule, einzelne Ausnahmen abgerechnet, besonders in erziehlicher Binficht die meiste Mübe machen und por allen anderen individuell behandelt sein wollen. Ich bemerke das nur für folche Eltern. die den Gedanten au faffen vermögen, daß auch bei ihren eigenen Rindern die Gefahr des Diftratens nicht unter allen Umftanden ausgeschloffen ift. Macht fich beim Borhandensein solcher Degenerationszeichen in den späteren Rinderjahren trok forgfältiger Erziehung fortgefett große Ungezogenheit bemerklich, so hat man fehr auf der Sut au fein. Auch ist die Augiehung eines Rervenarates zu empfehlen. (Siehe meinen Artitel "Cefare Lombrofo u. Sanitaterat Baer über bie moralifche Ratur bes Rindes". Die Rinderfehler, I, 74 ff., 1896.)

Bgl. Lombrofo, Criminal anthropology applied to pedagogy. The Monist. Okt. 1895. Siehe auch Ann. 21. stiber die von Sigismund gewünschten Körpermessungen siehe Sergi, Un primo passo alla pedagogia scientifica e la carta biografica. Con illustrazioni. 1892. Dazu meine Anzeige dieses Schriftchens in der Zeitschrift für Pfychologie von Ebbinghaus und König, Bb. V, 91.

Die Nase und die zu ihr in Beziehung stehenden Gesichtspartieen werden in ihrer guten Ausbildung oft dadurch gehindert, daß der Nasenluftweg durch Wucherungen im Nasenrachenraume verlegt ist. Wan erkennt dieses übel am leichtesten daran, daß die betressenden Kinder mit offenem Munde schlasen.

"Der Schlaf ist unruhig, denn sobald derselbe tief wird, sinkt die Zunge zurück, versperrt der Lust den Weg, so daß die Sauerstoffzusuhr ungenügend wird, das Kind wird infolgedessen halbwach, wirst sich herum, macht eine Schluckbewegung, um die Zunge wieder zu heben und einige tiese Atemzüge zu thun, dis sie wieder von selbst zurücksinkt. Dieser Wechsel, der das Kind nie zur erquickenden Ruhe kommen lätzt, wiederholt sich während der ganzen Nacht.

Warum wird boch bas Rind meift von den Eltern ermahnt, ben Mund beim Atmen au schließen?

Bielleicht in richtiger Würdigung der Schädlichkeit des Mundatmens für das Wohlbefinden der Kleinen? Doch wohl nicht. Jeder Mensch bekommt von einem Kinde, welches mit herabhängendem Unterkieser dasteht und "in die Welt gasst", den Eindruck der Beschränktheit. Die Eltern wollen aber nicht, daß ihr Kind, welches, nebendei bemerkt, gar nicht dumm ist, einen derartigen Eindruck mache. Wie oft hört man da nicht die strenge Weisung: "Mund zu!" "Schau" nicht so dumm drein!"

In der That, ber Gesichtsausbrud eines folden Rindes

wird geradezu blöde, teilnahmlos. Die Nase, das Organ, welches naturgemäß zum Atmen benugt werden sollte, ist außer Thätigkeit. Das Spiel der Nüstern, welches durch die Arbeit der den weichen Teil der Nase bewegenden Nasenmuskeln hervorgebracht wird, sehlt volltommen. Dauert der trankhafte Zustand länger, so bleibt die Nase in ührer natürlichen Entwicklung zurück, die äußeren Nasenössnungen bleiben klein, schlitzörmig. Durch die mangelhafte Thätigkeit der Nasenmuskulatur und zugleich durch den Zug des herabhängenden Unterkiesers verstreicht die von den Nasensstügeln nach den Nundwinkeln hinabziehende Hautfurche, die man, mit Recht als das Zeichen eines scharsen Gesichtsausdruckes, beim Mienensspiel sonst so der

Wer Ersahrung in der Beurteilung des vorliegenden übels besitzt, wird allein schon aus dem eben turz gekennzeichneten Sesichtsausdruck auch in minder ausgeprägten Fällen schließen können, um was es sich handelt." (Lenzemann, über den schädlichen Einfluß der behinderten Rasenatmung, 1890. S. 7.)

Da einmal von der behinderten Rasenatmung die Rede ist, so mag in Ermangelung einer besseren Stelle hier erwähnt werden, daß sie auch die geistige Entwicklung stark beeinträchtigt.

Rach dem Biologischen Zentralblatt (1888) hatte ein Kind während des ganzen ersten Schuljahres nur drei Buchstaben des Alphadets lernen können. Nachdem es von einer Bucherung im Nasenrachenraume befreit war, lernte es in einer einzigen Woche alle Buchstaben. Ein Danziger Arzt, Kasemann, der 2238 Schulkinder auf Bucherungen im Nasenrachenraume untersuchte, fand, daß

ausgesprochene Bergrößerung ber Rachenmanbel, also Behinderung der Nasenatmung, bei 7,8 Proz. der untersuchten Knaben vorhanden war. Ben den Mädchen waren sogar 10,6 Proz. mit dem Leiden behastet. Bon diesen konnte ein Biertel als schwachsinnig bezeichnet werden. (Siehe auch Bresgen, über die Bedeutung der behinderten Nasenatmung, 1880, und den Artikel von Biktor Lange in der Berliner Klinischen Wochenschrift, 1890, Nr. 6 u. 7. Über die Einwirkung der behinderten Nasenatmung auf die Ausmerksamteit: Ribot, Psychologie de l'attention, 1889, p. 104.

#### 7. Boren.

Unmittelbar nach der Geburt vermag das Kind nicht zu hören, da der äußere Gehörgang durch eine gallertsartige Masse verschlossen ist und das Mittelohr noch zu wenig Luft enthält. Die ersten Gehörsempfindungen sind nicht leicht zu bemerken, doch glaubt Perez im allgemeinen vor dem Ende der ersten vierzehn Tage eine große Empfänglichseit für das geringste Geräusch seistellen zu können.

"Das Kind zittert und blinzelt mit den Augen, sobald es das Geräusch eines Stoßes, einer sich schließenden Thür, eines sortgerückten Hausgeräts, eines Straßenwagens, des Riesens, eines Gelächters, eines Schreies oder lauten Singens vernimmt. Bom ersten Monate an nimmt das Kind eine Menge Töne wahr; aber für eine große Anzahl anderer scheint es unempfänglich zu sein." (Pérez, Les trois premières années de l'ensant, p. 32.)

Biel später wird wahrgenommen oder vielmehr gefolsgert, woher der Ton kommt. Das Kind Darwins

(Biographifche Stime eines Rindes. Rosmos. 1877. Rleine Schriften Darmins, Bb. II, 1886, S. 134.) permochte bas im Alter von feche Bochen noch nicht, und Breger ichreibt biefen Fortichritt bem ameiten ober britten Monate au. Der normal geborene Menfch bort anfangs nichts, bann nur einzelnes undeutlich, bann vieles undeutlich, und gang allmählich erft in ber Masse bes undeutlich Ge= hörten einzelnes beutlich, ichlieflich vieles beutlich, und awar unterscheidet er starte, hohe Tone eber als tiefe. Rede Mutter verliert tausend Worte, die sie ihrem Kinde aufpricht, auflüstert, aufingt, ohne bag biefes nur ein einziges bavon hört, und viele taufend Worte fagt sie ihm, ehe es eines versteht. Aber wenn fie es nicht thate, würde das Rind fehr viel fpater fprechen lernen, abgesehen bavon, daß ihr felbit das reinfte Glud, die Mutterfreude, getrübt, ja fast gerftort werben murbe." (Brener, Seele bes Rindes, S. 63.)

# 8. Sprechen.

Die von Sigismund gewünschte Untersuchung, ob dieses Lallen bei allen Kindern, auch anderer Menschenstämme, in ähnlicher Weise eintrete, und ob auch die Sprache der Naturvölker derartige Eigentümlichkeiten ausweise, ist mittlerweile begonnen und um ein gutes Stück sortgesührt worden. Abgesehen von einer Arbeit Taines ist hier an erster Stelle Friz Schulzes Schriftchen "Die Sprache des Kindes" (1880) zu nennen, sodann ein Vortrag von Guzmann: "Die Sprache des Kindes und der Naturvölker" (auszugsweise in den Verhandlungen des III. Internationalen Kongresses für Psychologie (1896), S. 434).

Was die erste Frage anlangt, so scheint sestzustehen, daß die Ansänge der Sprache bei Kindern der Kulturvölker in der Weise übereinstimmen, wie es Sigismund andeutet; nur ist der Konsonant der Silbe zuweilen auch ein Zungenlaut (siehe Taine, Note sur l'acquisition du langage. Revue philosophique 1876, Nr. 1. Darwin, Biographische Stizze. Kleine Schristen II, S. 144 st; Paola Lombroso, Saggi di psicologia del dambino, 1894, p. 5 st.) In der Erklärung sind Preyer, Schulke und Guksmann mit Sigismund einig, indem sie ebenfalls an das Saugen erinnern, dei dem ja auch die Zunge thätig ist.

Dit Beaug auf die Sprache ber verschiedenen Boller fagt Schulge: "Schon hier erflart uns die Rindersprache das Rätsel, warum über den ganzen Erdfreis das Wort für Bater und Mutter gebildet ift aus einem Botal in Berbindung entweder mit einem Lippen= oder einem Rungenlaute und daher überall lautet: Bapa, Mama, Baba, Bawa, Fafa, Rana, Daba u. f. w. Es find das die erften Silben, die das Rind aus physiologischen Gründen au bilben vermag, und es ift fehr begreiflich, baf bie Eltern diese ersten, an sich sinnlosen Lall-Laute des Rindes, gemiffermaßen seine erste Unrebe an Bater und Mutter, auf sich bezogen und davon ihren Namen empfingen. Sin= fichtlich ber europäischen Sprachen ift die Thatsache bekannt genug; es zeigt fich aber auch, daß in 57 bei Lubbod ange= führten Negersprachen der Batername labial Bapa, Baba. Bawa, Ka, Kafa, in 17 Negersprachen linaual Da, Dada, Taba, Aba, Oba lautet; bag ber Muttername in 15 Neger= sprachen labial als Ba, Ma, Mama, Anna, Oma, in 33 Negersprachen lingual als Na. Nana. Ne. Ni. Nde. er= icheint" (Die Sprache bes Rindes, S. 25. f.). Über die fonstigen Lautverhältnisse, die für die Berwandtschaft von Naturvolk und Kind sprechen, siehe Schulke, a. a. D., S. 24.

Gutmann findet (a. a. D.), daß das Sprechenlernen der Kinder eine deutliche Parallele zur Entwidelung der Sprache beim Menschengeschlecht überhaupt gebe (Ontogenese und Phylogenese der Sprache), und zwar sowohl hinsichtlich (1.) der phonetischen Elemente, wie auch (2.) der Sprachsorm und des Sprachinhaltes.

Betreffs ber phonetischen Elemente unterscheidet er brei Berioben: a) Die Beriode bes Schreies. 3m Anfang ift ber Schrei nur Unluftauferung, fpater wirb er gur Luftauferung. b) Die Luftauferungen werben über= wiegend. Das Rind ergögt fich an ber Bervorbringung pon Lauten, die aum Teil ben bleibenden Lauten ber Muttersprache ähneln, jum Teil aber auch wieder verichwinden. Diese Laute liegen im ersten und zweiten Artifulationssinsteme (Lippen und Lunge). c) Die Sprach= laute der Umgebung werden nachgeahmt. Querft die leichteren Laute (Schulkes Brincip ber geringften physio-Logischen Anstrengung). Die Laute des britten Artifus lationssystems (Rehle) treten spät auf; bei manchen Natur= pollern fehlen fie. Statt ber Reibelaute merben anfangs Berichluklaute gesett; das Gleiche findet fich bei Ratur= völkern. Das Kind neigt zu Reduplikationen smille=mille (Mild), Täub-Täub (Taube), Wau-Wau (Sund)], ebenfo bie Sprache ber Raturvölfer. Nach Lubbod finden fich im Englischen, Deutschen, Frangofischen, Griechischen auf 1000 Börter nur ungefähr 2 - 3 folder Berdoppelungswörter, bagegen a. B. im Neufeelanbifden 169 (bei Schulte, a. a. D., S. 25). Einige Laute in ber Spraceentwidelung unferer Rinder, die nicht in die Bollsfprache

civilisierter Nationen übergegangen sind, sinden sich in der Sprache von Naturvöllern (Schnalzlaute). Sie sind also rudimentäre Erscheinungen.

Hinsichtlich ber Sprachform und bes Sprachinhaltes ist au beachten: a) Der geringe Wortschat, ber bie Ruhülfenahme ber Geberbe notwendig macht - Echofprache. b) Die Art der Erzählung, die an Aleinigkeiten und Nebenfachen festhält und auf ihnen mit befonderer Liebe permeilt (Neger, Bakairi). c) Das Zählen der Kinder und Natur= völler. d) Ru Anfang entstehen nur einzelne Beziehungen. Sammelnamen fehlen. Sammelnamen und Begriffe find ebenso bei den Naturpölkern nur spärlich oder nicht porhanden. e) Als Barallele bazu kann noch das Reichnen der Rinder und Naturvölker angeführt werden. [Bierzu fiehe Ricci, L'Arte nei bambini, 1893; Bérea, L'Art et la poésie chez l'enfant, 1888, p. 175; besonders aber Sully, Untersuchungen über die Kindheit. Deutsch 1897, Rap. 10: Sufens. Children's drawings. Pedagogical Seminary. Oct. 1893: dazu die Bemerkungen von Clark, Educational Review, New York, Jan. 1897, p. 76 f.l.

Gine bemerkenswerte Erscheinung, die von Sigis mund nicht erwähnt wird, sind die sogenannten Wort medaillen, nämlich an sich sinnlose Wörter, die das Kind neu bildet, eine Zeit lang gebraucht und dann wieder ausgiebt. Darwin berichtet von seinem Knaben (a. a. O., S. 145): "Gerade im Alter von einem Jahre that er den großen Schritt, ein Wort für essen zu ersinden, nämlich "mum"; was ihn aber darauf brachte, entdeckte ich nicht. Wenn er nun hungrig war, brauchte er, statt zu weinen, dieses Wort als ein Berbum, das da ausdrückte: "Gieb mir zu essen". Das Kind Taines bilbete für dieselbe

Sache das Wort "ham". Die Tochter Strümpells nannte mit 10 Monaten die Bögel, die sie vom Fenster sah, "tidu" (Strümpell, Beobachtung eines weiblichen Kindes. Psychologische Pädagogil. 1880. S. 360). Ein von Paola Lombroso beobachtetes Kind sagte, wenn es irgend etwas haben wollte "pel". Wahrscheinlich dachte es dabei ursprünglich an capello (Hut), da es alles, was ihm gesiel, auf den Kopf setzte oder legte (Saggi di psicologia del dambino, p. 10.)

Über die Verwandtschaft der Kindersprache mit den Lautaukerungen bei Tieren fiebe befonbers Romanes. Die geistige Entwidelung beim Menschen. Aus bem Englischen. 1893. — Das Berhältnis ber einzelnen Wortarten in ber englisch amerikanischen Rinbersprache bat Tracu eingehend behandelt (American Journal of Psychology, vol. VI, n. I). Binfictlich ber Sprachftorungen bei Rinbern giebt am beften Aufschluk: Gukmann, Borlefungen über die Störungen der Sprache (1893), wo auch manche andere von Sigismund aufgeworfene Fragen beantwortet find. Bur erfolgreicheren Beobachtung ber Lautverhältnisse in ber Kinbersprache macht sich bas Studium ber Phonetit nötig (Sievers, Grundzüge ber Phonetit, 4. Aufl. 1893. Ufer, Pflege ber beutschen Aussprache. 1896. Bu allem siehe bie umfangreichen Ausführungen in Breners Seele bes Rindes, S. 225 - 381).

### 9. Lächeln und Lachen. Weinen.

Bei Lächeln und Lachen ist zu bebenten, bei biefe Thätigkeit nicht nur auf bem Wege ber angenehmen Empfindung und Gemütsbewegung, sondern auch auf rein reslettorische Weise hervorgerusen werden kann, 3. B. durch das Rigeln der Fußsohle (das jedoch nach Tiedemann bei Kindern in der ersten Zeit wirkungslos ist).

Man sieht hieraus, daß die Lachbewegungen des Gessichtes wie auch der Sprachwertzeuge auf einer organischen Disposition beruhen, die vererbt ist und sich auf entsprechenden Antried äußert. So erklärt es sich, daß Laura Bridgman lachte, obwohl sie blind und taub war, also durch Nachahmung nichts gelernt haben konnte, serner, daß manche Kinder zuerst im Schlafe lächeln, nach Roemer schon in der zweiten Woche (Sigismunds "Traumvorboten").

Das grundlofe Lächeln vieler Säuglinge gilt als Zeichen eines krankhaften Zustandes. (Roemer, Über psychopathische Minderwertigkeiten im Säuglingsalter, 1892, S. 23). Die Angaben über das Auftreten des ersten Lächelns als Zeichen der Lustempfindung schwanken zwischen der 4. und 10. Woche.

Bas das Lächeln der Tiere anlangt, so ist auf Darwins Buch "Der Ausdruck der Gemütsbewegungen beim Menschen und bei den Tieren", deutsch 1872, zu verweisen. Man sindet daselbst auch zwei interessante Beobachtungen über das Lächeln bei Kindern (S. 213 f), sowie eine hierher gehörige Vergleichung des Kindes mit Naturvölkern und Geisteskranken.

Das Weinen, b. h. bas Absonbern ber Thränen nach außen, foll nach Darwin, Preyer u. a. bei Neugeborenen und ganz jungen Säuglingen gar nicht vorkommen, was indes zu den Beobachtungen von Schleich und Roemer nicht ftimmt (Roemer, a. a. O., S. 24).

### 10. Schnelligkeit der geistigen Entwickelung.

Daß sich Mädchen im allgemeinen geistig schneller entwideln als Knaben scheint allerdings gewiß zu sein. Siehe jedoch die Ergebnisse Garbinis (Anmerkung 4).

Über die Frage, ob sich ein "starkes" Kind schneller entwickele als ein zartes, hat Gilbert, wie Sigismund wünscht, statistische Untersuchungen wenigstens dei Schulfindern angestellt (1894), die ihm zu beweisen scheinen, "daß die physische Entwicklung viel Krast verbraucht und damit die geistige hintan hält". (Studies from the Yale Psychological Laboratory, vol. II, 64; ein Auszug dieser Arbeit in der Zeitschrift sür Psychologie von Ebbinghaus und König, Bd. X, 162 st., der aber den Originalbericht nicht entbehrlich macht.) So würde sich vielleicht der Umstand erklären lassen, daß geistig bedeutende Männer ansänglich oft geringe Fortschritte gemacht haben.

## 11. Vorftellung von der Entfernung.

Mit Sigismund ist auch Preyer der Ansicht, daß das Kind die Borstellung der Entsernung erst durch das Greisen erwerbe. Hiergegen äußert Miß Shinn: "Ich möchte das nicht sagen, denn lange bevor das Kind greisen kann, hat es wiederholt Gelegenheit gehabt, die Entsernung von bekannten Zimmergegenständen, denen es bald näher, bald serner war, zu schätzen" (Notes, p. 85). Hierin scheint etwas Zutressends zu liegen, wenn man erwägt, welch große Kolle die Vorstellungen spielen, die durch die Augensbewegungen erzeugt werden. Siehe auch die Verbachtungen

von Tiedemann "Über die Entwidelung der Seelensfähigkeiten bei Kindern". Hessische Beiträge zur Gelehrsfamkeit und Kunft, Bb. II, 1787, S. 326.

### 12. Gindruck des Spiegelbildes.

Das besondere Wohlgesallen des Kindes an seinem Spiegelbilbe bemerkte schon Tiedemann (Hessische Beisträge II, 491) und ist von allen späteren Beobachtern besonders hervorgehoben worden. Das Kind Sigismund klächelte über sein Spiegelbild erst in der 27., ein anderes schon in der 17. und wieder ein anderes bereits in der 10. Boche. In der Erklärung stimmt Preyer (Seele des Kindes, S. 195) in der Hauptsache mit Sigismund übersein (siehe auch Anm. 9).

Aus einem späteren Lebensalter berichtet Chrisman: "Im 25. Monate kletterte mein Mädchen auf einen Stuhl, der über zehn Fuß vom Spiegelsims entsernt stand und bewunderte sich im Spiegel; es wandte sich zuerst nach der einen Seite, dann nach der andern, machte allerlei Bewegungen mit den Händen, schnitt Gesichter u. s. w." (One year with a little girl. Educational Review, New York, Jan. 1895, p. 54.)

## 13. Gindruck von Musik. Rhythmus.

In diefer Beziehung scheinen große Berschiedenheiten zu bestehen. Wir weisen zunächst auf zwei Beispiele hin, die allerdings einem spätern Alter angehören.

Gugtow berichtet von sich felbst (Aus ber Anaben= zeit, S. 61): "Der Anabe wurde ein Liebhaber ber Musit,

lernte sogar die Flöte blasen, aber die Bioline konnte er nicht streichen hören ohne vor Schmerz zu weinen, vor wirklichem physischen Schmerz. Der langgehaltene Strich der Geige schien sich eine Resonanz im Nervengeslecht des Unterleibes gesucht und dort gefunden zu haben. Die Eltern mußten ihn von jedem Tanzort fern halten".

Mozart hörte als Kind gern die Bioline, aber die Trompete konnte er nicht ertragen und bekam, als der Bater bennoch einmal die Probe machte, heftige Krämpfe (Rohl, Musikerbiographien I, S. 6).

Hinficklich bes Rhythmus stimmt Sigismund mit vielen anderen überein, nur nicht mit Miß Shinn. Das von ihr beodachtete Kind hatte für Rhythmus so wenig Sinn, daß er nicht einmal bei dem Behalten der Kinderzeime zur Wirtung kam. Weit entfernt, den Rhythmus auf Kosten des Sinnes zu bewahren, wie es doch sonst bei Kindern gewöhnlich ist, hielt sich das Gedächtnis beständig an den Sinn auf Kosten des Versmaßes. Beim Hersagen schod das Kind durch den Sinn einigermaßen gesorderte Ergänzungen ein, wodurch der Rhythmus start gestört wurde. Erst am Ende des dritten Jahres zeigte sich für den Rhythmus einiges Gesühl (Notes on the development of a child, 1893, p. 120).

### 14. Entwickelung des menschlichen Gehirns.

Über diesen Gegenstand verdanken wir nunmehr Flechsig sehr wertvolle an Embryonen und Neugeborenen angestellte Untersuchungen.

hiernach entwideln fich zuerst biejenigen abgegrenzten Begirte ber Großhirnrinbe, in benen bie Sinnesempfin=

dungen und Borstellungen ihren Sig haben, und aus benen auch die motorischen Leitungen hervorgehen. Die einzelnen Sinnesgebiete (Sinneszentren) find bei Reugeborenen noch ganz von einander gesondert, treten aber mit der Zeit durch sogenannte Assoziationsbahnen mit einander in Bersbindung (Flechsig, über die Assoziationszentren des menschlichen Gehirns. Berh. des III. Internationalen Kongr. s. Psych. zu Wünchen 1896. Bergl. dazu jedoch Flügels Aussührungen in der Zeitschrift für Philosophie und Pädagogit, Bd. III, 401 ff.).

Woran es im einzelnen liegen mag, daß viele junge Tiere dem Kinde in mancherlei Hinsicht so weit voraus sind (hierzu siehe besonders Pérez, Mes deux chats in dem Buche Thierri Tiedemann et la science de l'ensant, 1881, p. 39 sv.), darüber lätz sich dann vielleicht Genaueres sagen, wenn auch das Gehirn der betreffenden Tiere auf entwidelungsgeschichtlichem Wege untersucht ist. Einsteweilen sei auf Flügels Schrist über das Seelenleben der Tiere (1889) verwiesen.

## 15. Spiel.

Der erste, der auf die hohe Bedeutung des kindlichen Spiels für die Psychologie hinwies und zugleich den Bersuch machte, diese Erscheinung psychologisch wirklich zu analysieren, war der Prosesson der Psychique an der Universität Riew, J. Sikorsky (Le développement psychique de l'ensant. Revue philosophique, Avril 1885).

Bährend Sigismund in dem Spiele eine Außerung bes Willens fieht und andere barin einen Ausbruck bes Schönheitsgefühles zu erkennen glauben, findet Sikorsky in ihm nur die Außerung der erwachenden Intelligenz, worin ihm neuerdings Colozza in seinem wertwollen Buche Il giuoco nella psicologia e nella pedagogia (1895) widersprochen hat.

Auf Cologgas Buch, bem noch eine "Pathologie bes Spiels" folgen foll, muffen alle biejenigen verwiesen werben, welche über biesen umfangreichen Gegenstanb

wiffenschaftliche Belehrung suchen.

Hier mag nur noch hervorgehoben werden, daß alle gesunden Kinder gern spielen, und daß es daher für ein Kind in geistiger Hinsicht kein gutes Zeichen ist, wenn es, ohne körperlich krank zu sein, zum Spiele dauernd keine Reigung zeigt (siehe Sollier, Der Ibiot und der Imbezille, S. 87 ff; vgl. auch Trüper, Psychopathische Minderwertigkeiten im Kindesalter. 1893).

# 16. Anfang des Denkprozesses.

Ein ähnliches Beispiel sindet sich bei Preyer (Seele bes Kindes, S. 58); "Am 319. Tage schlug das Kind mehrmals mit einem Löffel auf einen Teller. Dabei geschah es zusällig, daß es mit der freien Hand den Teller berührte, der Schall wurde gedämpst, und der Unterschied frappierte das Kind. Es nahm nun den Löffel in die andere Hand, schlug damit auf den Teller, dämpste wieder u. s. w. Wends Wiederholung des Versuches mit gleichem Ersolge. Offenbar war die Kausalitätssunktion stark hervorgetreten, da sie das Experiment wachries. Die Ursache der Dämpsung mit der Hand, lag sie an der Hand oder am Teller? Die andere Hand wirkte gerade so dämpsend, also an der einen Hand haftete die Ursache nicht. So

ungefähr muß fich das Rind feinen Schalleindrud interpretiert haben, und zwar zu einer Zeit, in ber es noch nicht ein einziges Wort ber fpateren Sprache kannte". Dazu bemerkt indessen Bereg: "Diese Thatsache beweist bem ausgezeichneten Beobachter einen bedeutenden intel= lettuellen Kortschritt. Liegt aber hier nicht ein boppelter Arrtum por, sowohl binsichtlich ber Thatsache, wie binsichtlich ber Auslegung? Wir haben ein Rind vor uns. das durch eine voraufgehende Erfahrung gereizt wird. einen gedämpfteren Ton hervorzubringen als der war, ben es auerst erzeugte; a priori mare bas Gegenteil mahr= icheinlicher. Aber wenn man nun einmal bie Thatsache gelten lakt, fo tann man zu ihr einen viel einfacheren Grund finden als benjenigen, auf den ber Bater verfallen Das Rind fann zur Wiederholung feines Thuns veranlakt worden sein durch die angenehme Empfindung ber auf feine Sand gurudgeworfenen Erschütterung, fowie durch das Bergnügen, eine tönende Arbeit mit zwei Armen augleich au vollbringen: fura, durch das Gefühl einer größe= ren Kraftentwickelung. Da würde es fich nur um Gehörs= eindrücke, verbunden mit Gefichts=, Taft=, und Mustel= empfindungen, handeln. Ich fann mir aber nicht benten, wie die Borftellung der Raufalität in Form eines für ein Rind biefes Alters ziemlich vermidelten Urteils bei biefen Umständen thätig sein soll." (Les trois premières années de l'enfant.)

#### 17. Eurcht.

Nach ben neueren, übrigens mehr beschreibenden, als wirklich erklärenden Aussührungen Mossos (Die Furcht. Deutsch von Finger 1889) ift das Austreten der Furcht von ber Ersahrung zunächst durchaus unabhängig, also auf orsganische Dispositionen zurüczusühren, die vererbt sind. Am deutlichsten zeigt sich das im Tierreich.

Ein 10 tägiger Truthahn, der noch keinen Falkenschreit vernommen hatte, entfloh, als er denselben aus der Nähe hörte, mit Bligesschnelle und verkroch sich in einen Winkel, wo er mehr als zehn Minuten lang still zusammengekauert und regungslos verblieb.

Spalding nahm eine Brut von wochenalten Hühnschen und ließ, während sie auf der Wiese um die Henne piepten, einen Fallen steigen. Sosort suchten die Kücklein im Grase und zwischen den Sträuchern sich zu verkriechen. Die Henne, welche von klein auf eingeschlossen gehalten worden war, damit sie bezüglich ihrer Feinde keine Erschrung mache, stürzte sich, als sie den Fallen herabschießen sah, mit einem solchen Ungestüm auf ihn, daß sie ihn gewiß getötet haben würde. Eine ausgelassene Taube machte auf die Henne und die Küchlein keinen Eindruck (Mosso, a. a. D., S. 204).

In manchen Familien ist die instinktive Furcht vor gewissen Tieren in besonderem Grade erblich und beharrlich, wie auch Sigismund andeutet.

Ich hatte einmal gegen eine meiner Schülerinnen, eine 10jähriges erblich belastetes Mädchen (mit Hasenscharte), auf eine Maus angespielt, die im Schulzimmer gesehen worden war. Darauf kam die Mutter zu mir mit der Bitte, so etwas doch nicht wieder zu thun. Ihre ganze Familie habe vor Mäusen Furcht; das Kind sei durch meine Erwähnung der Maus noch zu Haus seine seine andere Tochter habe früher beim Andlick einer Maus Krämpse bekommen u. s. w.

Im ersten Jugenbalter ist die Furcht vor kleinen Tieren etwas ganz Gewöhnliches, wenn sie auch nicht immer in gleichem Grade stark erscheint. Wenn sie aber beharrt ober sich gar steigert, ohne daß dies auf üble Ersahrungen zurückgeführt werden könnte, so hat man an einen nicht normalen Zustand des Nervensystems zu denken.

Als Zeichen pfychopathischer Minberwertigkeit sieht Koemer auch gewisse gesteigerte Angstaustände bei Säuglingen an, wie Angst vor dem Baden, vor dem Ertrinken, vor Fremden, Furcht vor dem Alleinsein u. s. w. und giebt zu deren Beseitigung gute Ratschläge (Psychopathische Minderwertigkeiten im Säuglingkalter, S. 14 ff.).

In das Gebiet der krankhaften Erscheinungen gehört auch das besonders im Alter von drei dis sieden Jahren häusig vorkommende Ausschrecken der Kinder während der Racht (Pavor nocturnus), das wahrscheinlich von außer= ordentlich lebhaften Träumen herrührt.

Im Berlaufe ber burch die Erfahrung begründeten geistigen Entwickelung nimmt die Furcht der Kinder, wie schon angedeutet, in mancher Beziehung ab, in anderer hingegen zu. Der Erwachsene fürchtet sich vor einer geladenen Pistole mehr und vor einer leeren weniger als das Kind (Bgl. Tracy, Psychology of Childhood, 1896, p. 47).

Chrisman hat über die Außerungen der Furcht bei seinem Kinde sehr eingehende und interressante Mitteilungen gemacht (One year with a little girl. Educational Review, New York, Oct. 1895, p. 64 ff.). Eine wertvolle Studie bietet Alfred Binet: La peur chez les ensants (L'Année psychologique II, 1896).

ber Ersahrung zunächst durchaus unabhängig, also auf orsganische Dispositionen zurückuführen, die vererbt sind. Am deutlichsten zeigt sich das im Tierreich.

Ein 10 tägiger Truthahn, der noch teinen Falkenschrei vernommen hatte, entfloh, als er denselben aus der Nähe hörte, mit Bligesschnelle und vertroch sich in einen Winkel, wo er mehr als zehn Minuten lang still zusammengekauert und regungslos verblieb.

Spalbing nahm eine Brut von wochenalten Hihnschen und ließ, während sie auf der Wiese um die Henne piepten, einen Fallen steigen. Sosort suchten die Kücklein im Grase und zwischen den Sträuchern sich zu verkriechen. Die Henne, welche von klein auf eingeschlossen gehalten worden war, damit sie bezüglich ihrer Feinde keine Erschrung mache, stürzte sich, als sie den Fallen herabschießen sah, mit einem solchen Ungestüm auf ihn, daß sie ihn gewiß getötet haben würde. Eine ausgelassene Taube machte auf die Henne und die Küchlein keinen Eindruck (Mosso, a. a. O., S. 204).

In manchen Familien ist die instinktive Furcht vor gewissen Tieren in besonderem Grade erblich und beharrlich, wie auch Siaismund andeutet.

Ich hatte einmal gegen eine meiner Schülerinnen, eine 10jähriges erblich belastetes Mädchen (mit Hasenscharte), auf eine Maus angespielt, die im Schulzimmer gesehen worden war. Darauf kam die Mutter zu mir mit der Bitte, so etwas doch nicht wieder zu thun. Ihre ganze Familie habe vor Mäusen Furcht; das Kind sei durch meine Erwähnung der Maus noch zu Hause sehr beunruhigt gewesen; eine andere Tochter habe früher beim Anblick einer Maus Krämpse bekommen u. s. w.

Im ersten Jugenbalter ist die Furcht vor kleinen Tieren etwas ganz Gewöhnliches, wenn sie auch nicht immer in gleichem Grade stark erscheint. Wenn sie aber beharrt ober sich gar steigert, ohne daß dies auf üble Ersahrungen zurückgeführt werden könnte, so hat man an einen nicht normalen Zustand des Nervensussens zu denken.

Als Zeichen pfychopathischer Minderwertigkeit sieht Roemer auch gewisse gesteigerte Angstaustände bei Säuglingen an, wie Angst vor dem Baden, vor dem Ertrinken, vor Fremden, Furcht vor dem Alleinsein u. f. w. und giebt zu deren Beseitigung gute Ratschläge (Psychopathische Minderwertigkeiten im Säuglingsalter, S. 14 ff.).

In das Gebiet der krankhaften Erscheinungen gehört auch das besonders im Alter von drei dis sieden Jahren häusig vorkommende Ausscheine der Kinder während der Racht (Pavor nocturnus), das wahrscheinlich von außer= ordentlich lebhaften Träumen herrührt.

Im Berlaufe ber durch die Ersahrung begründeten geistigen Entwickelung nimmt die Furcht der Kinder, wie schon angedeutet, in mancher Beziehung ab, in anderer hingegen zu. Der Erwachsene fürchtet sich vor einer geladenen Pistole mehr und vor einer leeren weniger als das Kind (Bgl. Tracy, Psychology of Childhood, 1896, p. 47).

Chrisman hat über die Außerungen der Furcht bei seinem Kinde sehr eingehende und interressante Mitteilungen gemacht (One year with a little girl. Educational Review, New York, Oct. 1895, p. 64 ff.). Eine wertvolle Studie bietet Alfred Binet: La peur chez les ensants (L'Année psychologique II, 1896).

#### 18. Gehen.

Siehe hierzu nunmehr Ploß, Das kleine Kind vom Tragbett bis zum ersten Schritt. 1881. Das Buch berüds sichtigt, wie Sigismund wünscht, die verschiedenen Bölker ber Erde.

Statt des im Tegte empfohlenen Buches der Gebrüber Weber ift jetzt auf Vierordt, Das Gehen des Menschen (1881) zu verweisen.

### 19. Nachsingen und Hachsprechen.

Die anderweitig gemachten Beobachtungen stimmen allerdings nur teilweise zu der Bermutung Sigismunds, doch ergiebt sich aus ihnen soviel, daß das Singen im allgemeinen jedenfalls zu den frühesten nachahmenden Thätigkeiten gehört, und daß es bei Kindern, die noch nicht sprechen können, häusig vorkommt.

Wahrscheinlich handelt es sich aber im letteren Falle um ererbte Begabung für Musik. Der Sohn des Tonspsychologen Stumpf sang im 14. Monat die Tonleiter nach; der Sohn des Kapellmeisters und Komponisten Dvorack vermochte mit einem Jahre der Wärterin bereits den Fatinitzamarsch nachzusingen; nach 1½ Jahren sang er Liedmelodieen mit Klavierdegleitung, war aber zur Aussprache des Textes noch vollständig unfähig und ersette denselben durch einige Silben aus seinem kleinen Wortschaft (Preyer, Seele des Kindes, S. 59).

Das von Mit Shinn beobachtete Kind, bessen Bater einer burchaus unmusikalischen Familie angehört und

bessen Wutter in bieser Beziehung nur mittelmäßig begabt ist, war im 16 Monate noch nicht sähig, einen Ton nachzusingen; erst in der zweiten Hälste des 40. Monats zeigten sich sehr bescheidene Fähigseiten (Notes on the development of a child, p. 112). Ein von Preyer erwähntes Kind versuchte im 14. Monate ein ihm vorgessungenes Lied nachzusingen, was ihm aber nur sehr uns vollommen gelang.

Miß Shinn findet auch in dem Singen des kleinen Kindes eine Uhnlichkeit mit dem Gesange der Naturvölker, ja der Bögel (vgl. hierzu neuerdings Boigt, Extursionssbuch zum Studium der Bogelstimmen. 1894) und führt dieselbe auf die Berwendung von gewissen ursprünglichen Intervallen zurück. Beim Gesange eines unmusikalischen Kindes trete diese Berwandtschaft natürlich am stärksten hervor (Notes, p. 128).

Genaue Untersuchungen über die Entwicklung der Singstimme bei Kindern stellte Garbini an (Evoluzione della voce nei dambini. 1889).

## 20. Linkshändigkeit.

Reuere Forscher erbliden in der Linkshändigkeit, bes sonders wenn sie dauernd ist, ein Anzeichen für die nicht ganz normale Beschaffenheit des Gehirns, die oft gleichszeitig als Sprachstörung zum Ausdruck gelangt.

Schwachsinnige, nervöse, epileptische, hysterische und blutarme Kinder schreiben in der ersten Zeit oft mit der linken Hand, wodurch sogenannte Spiegelschrift entsteht, b. h. Schrift, die, um lesbar zu werden, vor den Spiegel gehalten werben muß. Zuweilen schreiben jedoch auch Kinder, die erst seit kurzem mit dem Schreiben begonnen haben, unter Berwendung der rechten Hand Spiegelschrift. (Bgl. Soltmann, Schrift und Spiegelschrift bei gesunden und kranken Kindern. 1890. Piper, Schriftproben von schwachsinnigen Kindern. 1893).

Über die Natur und die Boraussetzungen des Schreibvorganges siehe in dieser Beziehung Preyer: Zur Psychologie des Schreibens. 1895. S. 33 ff. Besonders interessante Fälle berichtet Strad: Mirror writing and lesthandedness. The Pedagogical Seminary, vol. II (1893),
p. 236 ff.

### 21. Sittliche Entwickelung.

Die Frage, ob die Anfänge der sittlichen Entwickelung ausschließlich ein Ergebnis der erziehenden Umgebung seien oder ob auch hier Angeborenes mitwirke, ist neuer= dings wieder lebhaft erörtert worden.

Cefare Lombroso ist ber Ansicht, daß der Mensch nur das Böse mit auf die Welt bringe, daß dies aber, sagen wir kurz, beim normalen Wenschen mit der Zeit überwunden werde und der ethischen Entwickelung Plat mache, wie beim Fötalleben niedere Formen den höheren. Manche nicht normale Wenschen hingegen blieben insolge ihrer körperlichen Organisation (vergl. Anm. 6) auf der Kindheitsstuse oder, was für ihn dasselbe ist, auf der Stuse der Naturvöller zurück; sie hätten nicht die Fähigeteit sich der Mitwelt anzubequemen, sich in die Gesellssaftsordnung zu fügen und seien daher "extrasozial". (Entwidele sich beispielsweise die in Anm. 1 erwähnte Empfänglichkeit für Schmerzeindrücke nicht, so habe der Mensch für die Leiden anderer kein Berständnis, es sehle ihm die Bedingung des Überganges vom Egoismus zum Altruismus.) Daher gebe es "geborene Verbrecher", die sich auch durch körperliche Merkmale als solche kenne zeichneten.

Lassen wir Lombrosos Theorie vom "geborenen Bersbrecher", der kürzlich noch u. a. Baer (Der Berbrecher in anthropologischer Beziehung, 1893, in umfassender Weise widersprochen hat, hier beiseite, so bleibt doch noch die Frage, ob das Kind sittlich wirklich auf einer so niederen Stuse stehe, wie Lombroso annimmt, daß es nämlich das Urbild des Berbrechers darstelle.

Die Beobachtungen von Moreau, Bain, Pérez, Sigismund, Maudsley und vielen anderen weisen allerdings darauf hin, daß das Kind besonders in den ersten Lebensjahren wenigstens nicht "gut" ist in dem Sinne, wie eine bekannte Stelle der Heiligen Schrift vielssach ausgelegt wird.

Diesenige Eigenschaft, welche am stärtsten hervortritt und die Quelle vieler Unarten ist, besteht im Egoismus, über dessen ursprüngliches Borhandensein beim Kinde alle Beobachter einig sind und den Sigismund so anschaulich schölbert. Die ursprüngliche Selbstsucht des Kindes ist so natürlich; daß es nicht nötig erscheint, darauf näher einzugehen, "sie ist nur der Ausdruck der ersten Lebenspslicht, die darin besteht, auf Kosten anderer zu wachsen, zu gezbeihen". Erst wenn der Organismus sertig ist, muß er auch sür andere übrig haben (Tarde, L'Atavisme morale. Archives d'anthropologie criminelle, 1889, p. 253).

Hieraus ergiebt sich auch, daß der Egoismus des Kindes nur allmählich abnimmt. Mein Kollege Herr Thieme teilte mir fürzlich mit, daß ein Knabe des ersten Schuljahres von dem Sternthalermädchen (in dem bestannten Märchen), das alles weggiebt, gemeint habe: "Die ist aber schön dumm!" Später berichtete Politamm (Prazis der Erziehungsschule 1897, S. 2) ganz ähnlich. "Ein geweckter 6½ jähriger Knabe aus guter Familie antwortete mir auf die Frage, ob er es auch so machen wolle wie das Sternthaler Mädchen: "Sau dumm mößt ich sin!" (So dumm müßte ich sein!) Über den allmähslichen Übergang vom Egoismus zum Altruismus hat Ansosso schribalerssachte Untersuchungen ansgestellt. (Das Chrbarkeitsgesühl bei Kindern. Die Kinderssehler (1896) I, S. 138).

Bon den vielen anderen, zum Teil mit dem ursprüngslichen Sgoismus zusammenhängenden bösen Eigenschaften, die das Kind nach Lombroso besitzen soll, ragt besonders der Hang zur Grausamkeit hervor. Aber Sully hat mit Recht darauf hingewiesen, daß beispielsweise bei der Tiersquälerei weniger eigentliche Grausamkeit, als vielmehr die natürliche Lust am Erproben der Kraft, die Reugier, das Bedürfnis nach Unterhaltung u. dergl. im Spiele sei.

Alles in allem genommen finden wir beim Kinde gar vieles, was, äußerlich angesehen und mit unserem sittlichen Mahstabe gemessen, anstöhig erscheint, was aber psychologisch durchaus verständlich und bei der Bildsamkeit des jungen Menschen unbedenklich ist. Bon den Grenzen dieser Bildsamkeit, d. h. wie weit gewisse Charakterzüge angeboren und durch die Erziehung nicht wesenklich umgebildet werden können (vergl. hierzu Ölzelk=Rewin,

Über sittliche Dispositionen. 1892), weiß man bis jett so wenig, daß man gut thut, an dem Ersolge erziehlicher Bemühungen nicht zu verzweiseln, selbst bei jenen Armsten nicht, die infolge trankhafter Beschaffenheit des Nervensstems mit der ethischen Entwicklung gesunder Kinder nicht gleichen Schritt halten.

OF CALIFORNIA

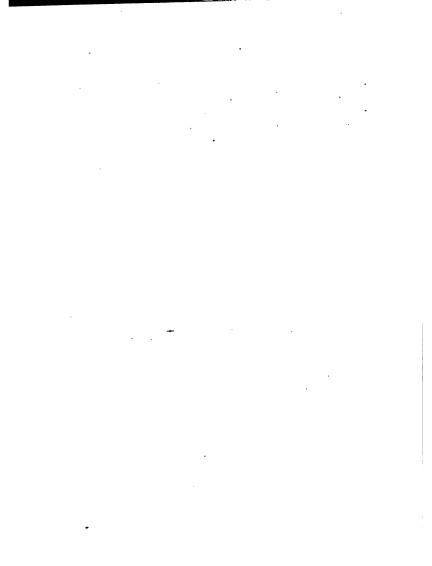

# Robinson der Jüngere.

Ein Lesebuch für Kinder von Joachim Heinrich Campe.

Jubiläums-Prachtausgabe. 118. rechtmässige Auflage. Mit einem Bildniss d. Verf. in Lichtdruck u. zahlreichen Abbildungen nach Zeichnungen von Ludwig Richter und Joh. Gehrts. gr. 8. Eleg. geb. in Calico 4,50 M.

Wohlfeile Ausgabe. 117. rechtmässige Auflage. 8. Eleg. geb. in Calico 1,80 ....

Thomé, Prof. Dr. Otto Wilhelm, Der Mensch, sein Bau und sein Leben nebst Hinweisungen auf die Gesundheitspflege und den Grundzügen der Naturgeschichte des Menschengeschlechts. Zweite Auflage. Mit 96 Fig. in 79 verschiedenen i. d. Text eingedruckten Holzstichen. gr. 8. geh. Preis 80 4

# Geschichte des Idealismus

von Otto Willmann,

Dr. phil., Professor der Philosophie und Pädagogik an der deutschen Universität in Prag.

In drei Bänden. gr. 8. geh.

Erster Band. Vorgeschichte und Geschichte des antiken Idealismus. Preis 10 M., geb. 12 M.

Zweiter Band. Der Idealismus der Kirchenväter und der Realismus der Scholastiker. Preis 9 ‰, geb. 11 ‰

Dritter Band (Schluss des Werkes) unter der Presse.

Plath, Dr. Wilhelm, Briefe eines Arztes an eine junge Mutter.

Siebente Auflage neu bearbeitet von Sanitätsrath Dr. med. Aug. Rossmann.

8. Geb. mit Goldschnitt. Preis 3 M. 75 J

# Didaktik

als Bildungslehre nach ihren Beziehungen zur Socialforschung und zur Geschichte der Bildung dar, gestellt von

#### Otto Willmann.

Zweite verbesserte Auflage.

Erster Band. Einleitung. — Die geschichtlichen Typen des Bildungswesens. gr. 8. geh. Preis 6,50 .

Zweiter Band. Die Bildungszwecke. — Der Bildungsinhalt. — Die Bildungsarbeit. — Das Bildungswesen. gr. 8. geh. Preis 7 16. 50 3

Leyser, Dr. J., Joachim Heinrich Campe. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung. Zweite Ausgabe. Zwei Bände. Mit einem Portrait. gr. 8. Preis geb. 6 M.

# Leitlinien für die Unterrichtspraxis

an

höheren Volks-, Bürger- und Lehrerbildungsschulen. Aus Otto Willmann's "Didaktik" zusammengestellt

#### von Franz Wiedemann,

Direktor der Lehrerbildungsanstalt in Trautenau. gr. 8. Preis geh. 2 M. 50 A, geb. 3 M.

# Rathgeber für Eltern und Lehrer

in praktischen Erziehungsfragen von

#### H. Kleimenhagen,

ehemaligem Inspector der Jacobsonschule in Seesen, später Vorstand eines eigenen Erziehungs-Instituts zu Schwerin i. M. und Hamburg.

Zweite vermehrte Ansgabe gr. 8. geh. Preis 2,40 A.

QEESE LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY

me .

# 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

# LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| 5 Jan 161 PMZ |  |
|---------------|--|
| BECO LD       |  |
| MN 9 1961     |  |
| b .           |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
|               |  |
| -             |  |
| -             |  |
|               |  |
|               |  |

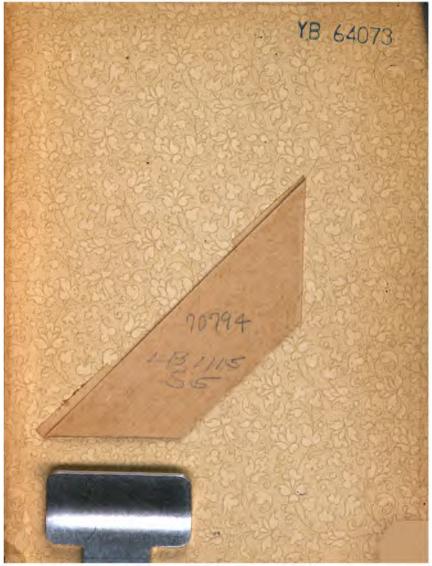

